

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







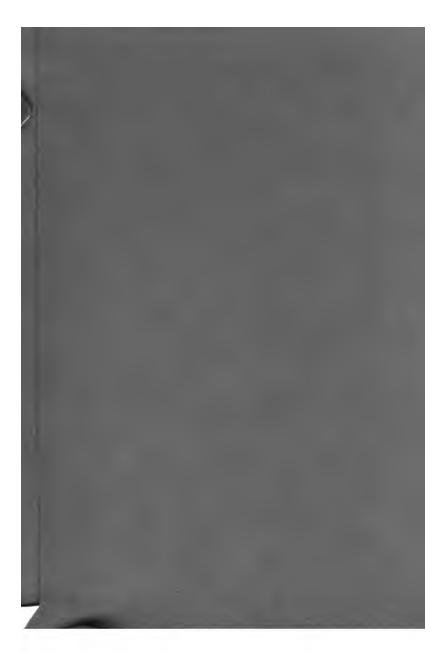

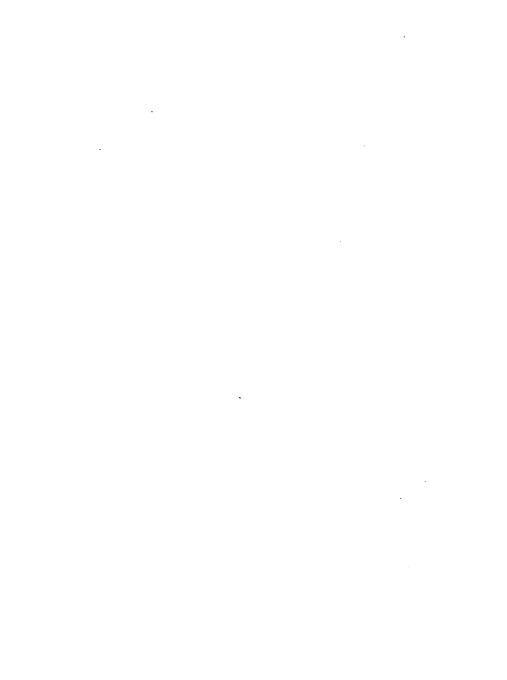

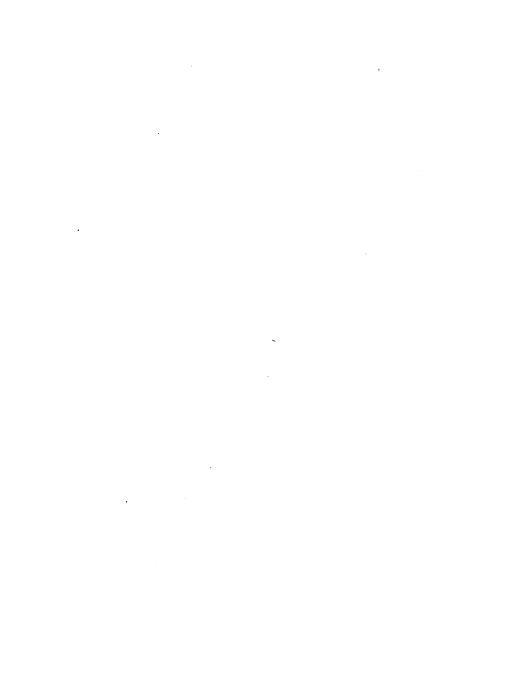

# Die Brillen,

## das dioptrische Fernrohr

und

# Mikroskop.

gin Sandbuch für praktische Optiker

bon

### Dr. Carl Neumann.

Nebst einem Anhange, enthaltend die Burow'iche Brillen=Scala, und bas Wichtigste aus dem Productions= und Preisverzeichnisse der Glassichmelzerei für optische Zwecke von Schott & Gen. in Jena.

Mit 95 Abbildungen.



Wien Pop. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1887/1/1.





#### Borwort.

Jeber praftifche Optifer muß, wenn er feiner Aufgabe voll und gang gewachsen fein will, die wichtigften Baffen des Auges: die Brillen, das dioptrifche Fernrohr und Mifroifop nicht nur ihrer Conftruction nach genau kennen, und ihre Büte zu beurtheilen verfteben, fondern auch im Stande fein, fie felbst auszuführen, sobald er über bas bagu nöthige Material nach Belieben verfügen fann. Wenn auch zwar heutigen Tages große optische Induftrie-Anftalten, wie die zu Wien, München, Jena, Rathenow u. a. D. die genannten optischen Instrumente in porzüglicher Gute in größerer Menge und Auswahl, und barum auch meift billiger zu liefern vermögen, und ber fleine Optifer nur nothig hat, Diefelben einzeln in den Sandel zu bringen, ober Theile berfelben zum Zwecke der Erganzung der ihm zur Reparatur übergebenen Apparate von diefen Anftalten zu beziehen, fo wird es immerhin für ihn - abgesehen bavon, daß er die Reparaturen nur mit Erfolg wird ausführen fonnen, wenn er ein volles Berftandniß für jene Inftrumente befitt - von großem Bortheil fein, fich soweit von jenen Anstalten unabhängig gemacht zu haben, daß er im Stande ift, wenn Zeit und Umftande brangen, nicht nur die bei ihm beftellten Inftrumente felbft gu conftruiren, fondern auch neue Conftructionen eigener 3bee ausauführen, und die dagu nöthigen Glafer gu berechnen und au ichleifen.

Das vorliegende Werf soll, wie es kein bis jest bestehens des ähnliches Werk vermag, dem Optiker ein Wegweiser der gedrängtesten und übersichtlichsten Form zu der oben anges deuteten Unabhängigkeit sein; er soll darnach seine Oculare und Objective selbst berechnen und ausführen lernen, kurzum sich soweit ausbilden können, als er nöthig hat, um sich selbstständig weiter fortzuhelsen.

Die Gesetze der Spiegelung mußten soweit mit besprochen werden, als ihre Kenntniß zum Berständniß des

Uebrigen nothwendig erschien.

Un mathematischen Kenntnissen sind nur die elementaren ber Algebra, Geometrie und Trigonometrie vorausgesetzt.

Da es dem ausübenden optischen Künstler nur höchst erwünscht sein kann, bezüglich des von ihm zu verwendenden Glasmaterials die beste und zugleich billigste Bezugsquelle zu wissen, so ist mit gütiger Erlaubniß der Herren Fabriskanten in einem besonderen Anhange zu vorliegendem Werke das Wichtigste aus dem Productionss und Preisverzeichnisse der Glasschmelzerei für optische Zwecke ze. von Schott & Gen. in Jena abgedruckt. Dieses neueste und zugleich einzige Unternehmen der Welt bietet vorläusig eine Auswahl von 44, nach ihren optischen Eigenschaften genan verzeichsneten Glassorten unter besonderem Hinweis auf diesenigen, welche sich für gewisse optische Zwecke vorzüglich eignen.

Der Verfaller.

# 3nhalt.

|                                                             | Geite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Cinleitung (mit Fig. 1 u. 2)                                | 1     |
| Bon der Einrichtung des Auges                               | 1     |
| Der Lichtstrahl                                             | 4     |
| Der Lichtstrahl                                             | 4     |
| Interferens und Beugung bes Lichtes                         | 6     |
| Bon ber Buriidwerfung bes Lichtes (Ratoptrif) (mit          |       |
| Fig. 3 und 4)                                               | 7     |
| Fig. 3 und 4)                                               | 7     |
| Die Spiegel                                                 | 8     |
| Von der Brechung des Lichtes (Dioptrif) (mit Fig. 5-12)     | 9     |
| Das Brechungsgeleb                                          | 9     |
| Das Brechungsgeset                                          | 11    |
| Das dreifeitige Prisma                                      | 14    |
| Das Brechungsvermögen                                       | 16    |
| Die totale Mefferion                                        |       |
| Die totale Reflerion                                        | 4.    |
| (mit Fig. 13 u. 14)                                         | 19    |
| Das Sonnenspectrum                                          |       |
| Die complementären Farben                                   | 21    |
| Die Fraunhofer'schen Linien                                 | 22    |
| Totale und partielle Dispersion                             | 23    |
| Bon der Polarifation des Lichtes (mit Fig. 15)              | 23    |
| Bolarisationsspiegel                                        | 25    |
| Gefet der Polarisation                                      | 26    |
| Bon der doppelten Brechung des Lichtes (mit Fig. 16) .      | 27    |
| Der regelmäßig und unregelmäßig gebrochene Strahl           | 27    |
| Die optische Achse eines Krnstalls                          | 28    |
| Von den sphärischen Linsen (mit Fig. 17—27)                 | 29    |
| Arten der sphärischen Linsen                                | 29    |
| Die bei einer fphärischen Linfe vorkommenden wichtigen Be-  |       |
| zeichnungen wichtiger Buntte und Strahlen                   | 31    |
| Lage des optischen Mittelpunktes bei verschiedenen Linjen . | -     |
| Gang der Lichtstraften durch verschiedene Linfen            | 33    |
| oung bet Sugification butty betjustebene Sinjen             | 90    |

XXII Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CETTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Entwickelung ber bioptrifchen Grundformel, welche alle Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| bingungen enthält, die fich auf ben Gang ber Lichtftrahlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Sundy ains Oinis barishan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36    |
| durch eine Linse beziehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90    |
| Lage der Bereinigungsweite und des Brennpunttes einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00    |
| Bereinigungsweite und Brennpunkt einer planconveren Linfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39    |
| Bereinigungsweite und Brennpunkt einer planconveren Linfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41    |
| » » concav=converen »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41    |
| » » concav-converen » boppeltconcaven » planconcaven »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43    |
| s » » hlauconcapen »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44    |
| country-concaper w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44    |
| Der Hauptstrahl einer Linse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45    |
| Confirmation effect Ethic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40    |
| Construction and Brechung des durch eine Linje erzeugten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-    |
| Bildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47    |
| Bildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48    |
| Bon der Unvollkommenheit des durch eine Linje her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| vorgebrachten Bilbes (mit Fig. 28-31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49    |
| Die sphärische Abweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49    |
| Der Abweichungsfreiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50    |
| Die Linse von der besten Form                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52    |
| Besicher will fan San Dollten Woll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54    |
| Beziehung zwischen bem Berftreuungs= u. Brechungswinkel -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Bom Berftreuungsverhältniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54    |
| Die Größe der chromatischen Längenabweichung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55    |
| Bon der Conftruction einer achromatischen Linfe (mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Fig. 32)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57    |
| Das Gefet ber Achromafie einer Doppellinfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59    |
| Rom fecundären Snectrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59    |
| Bom fecundaren Spectrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| von Schott & Gen. in Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60    |
| Dan San Gansting sings for any automatic from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00    |
| Bon der Conftruction einer fogenannten aplanatifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Linfe, oder einer Linfe ohne dromatifche und fpha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01    |
| rische Abweichung (mit Fig. 33 und 34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 61    |
| Herschel's prattifche Regel gur Conftruction eines aplana=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| tischen Objectivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63    |
| Beispiele dazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 63    |
| Anwendung ber Berichel'ichen und von Barlow erweiterten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Tafel gur Beftimmung ber aplanatischen Objective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65    |
| Bestimmung der Crownglaslinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65    |
| Bestimmung der Flintglaslinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70    |
| Die Dicke ber Linsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 71    |
| Von den Brillen (mit Fig. 35-58)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Accommodationsvermögen, Normalsichtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72    |
| Sturglichtiafeit, Eleberlichtiafeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12    |
| Bom Rah= und Fernpuntte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74    |
| Das Optometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76    |
| Dr. Burow's Optometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77    |
| Der Aftigmatismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80    |
| were entitlement and a second of the second |       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das periffopische Ocular von Gundlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das neuere aplanatische Ocular (nach Ramsben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das achromatische dreifache Deular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das achromatische breifache Deular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pour Sen Oidettuchten Sund ein vientaches Outen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bang ber Lichtstrahlen burch ein vierfaches Deular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bahl ber Größen, von welchen die Conftruction eines vier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fachen Oculars abhängig ift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensionen eines Ocular-Musters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Befestigung ber vier Linfen zu einem Ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beseitigung bes ichablichen Lichtrefleres im Ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ein einfaches gunftiges Berhaltnif ber Brennweiten, Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ftände und Deffnungen der Linfen eines vierfachen Oculars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Allgemeine Conftructionsformeln für ein terrestrisches Ocu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lar, von welchem fieben Werthe gegeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bervollfommnung des vierfachen Oculars durch Unwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| achromatischer Linien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon bem concaven Denlar bes galilaifchen Fernrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (mit Sig 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (mit Fig. 65)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Barristanne bas Tampalus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bergrößerung bes Fernrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stellung des Auges zum Deular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Deffnung bes Objective und Oculars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Achromatisches Ocular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Construction des achromatischen Deulars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die ftartfte Bergrößerung eines galilaifchen Fernrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Andere Fernrohr-Conftructionen (mit Fig. 66 und 67)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Obiestite aus Clatistites (mit Big. 00 und 01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Column Cantification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Littrow's dhalitisches Fernrohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Safert's Fernrohr aus lauter unachromatischen Gläfern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berbindung des Oculars mit dem übrigen Fernrohr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tuben und Zugfernröhre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Construction der Züge eines Zugfernrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Stellichraube für das Deular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conftruction berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conftruction bes galiläischen Doppelfernrohrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The Signification of guilding Control of the Contro | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das dioptrische Mifroffop (mit Fig. 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3med desfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mittel, um bie Accommodationsfähigfeit bes Muges für fehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fleine Objecte zu unterstützen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fleine Objecte gu unterftitgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Loupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ihre Wirtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Bergrößerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Helligfeit bes einfachen Mitroffops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Des Charles of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Gesichtsfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Die Chlinderloupe                                              | 138   |
| Die Brewster'sche Loupe                                        | 138   |
| Die Coddington'iche Loune                                      | 138   |
| Die Coddington'sche Loupe                                      | 139   |
| Die Brijefiche Roune                                           | 140   |
| Die Brück'sche Loupe                                           | 140   |
| College Son Council                                            | 140   |
| Fassung der Loupen                                             | 141   |
| Die Zasagentoupe                                               | 141   |
| Das zusammengesette Mifroffop (mit Fig. 76-79)                 | 142   |
| Officemaines liker faine Construction                          | 144   |
| Allgemeines über feine Conftruction                            | 144   |
| Sung ber Sichifitagien burd, ein Zujammengejegies Mittofiop    | 144   |
| Bergrößerung                                                   | 144   |
| Das Gesichtsselb                                               | 140   |
| Das Objectiv des Mitrojtops                                    | 146   |
| Immersionslinse                                                | 145   |
| Objectivsuftem, feine Conftruction                             | 146   |
| Bufammenfügung ber einzelnen Objective gum Objectivihftem      | 147   |
| Wichtige Buntte bei ber mechanischen Ausführung ber Mitro-     |       |
| ftope und ihrer Objectivfassungen                              | 148   |
| flope und ihrer Objectivfaffungen                              |       |
| tischen Linfen zu Objectivspftemen                             | 150   |
| Die Berbefferungs= oder Correctionsvorrichtung                 | 151   |
| Das Campanische Deular                                         | 153   |
| Das Campanische Ocular                                         | 153   |
| Das pankratische Mikroskop                                     | 154   |
|                                                                | 154   |
| Mannigfaltigfeit ber Conftruction ber Mifroffope               |       |
| Chevalier's Mifrostop                                          | 154   |
| Day Objectified                                                | 155   |
| Der Objecttijch                                                | 100   |
| Das Stativ bes Mifrostops                                      | 100   |
| Faffung des Objectivs und Oculars zu einem Gangen              | 100   |
| Stellung des Objecttisches und bes Beleuchtungsspiegels        | 157   |
| Prüfung ber Leiftungen eines Mifroftops                        |       |
| Künstliche Prüfungsobjecte                                     | 160   |
| Prüfung der Bergrößerung                                       | 161   |
| Größe des Befichtsfeldes                                       | 161   |
| Grenze ber Bergrößerungen                                      | 163   |
| Beftimmung bes Brechungeinber bes Glafes (mit Fig.             |       |
| 20 mg 21                                                       | 163   |
|                                                                | 1000  |
| Zwei einfache Methoden                                         | 164   |
| Beftimmung bes Berftrenungeverhältniffes bes Crown-            |       |
| und Flintglafes                                                | 169   |
| Beftimmung des Berftreuungsverhaltniffes mittelft eines Brobe- | 7     |
| objective                                                      | 171   |
| DUILLION                                                       | TIL   |

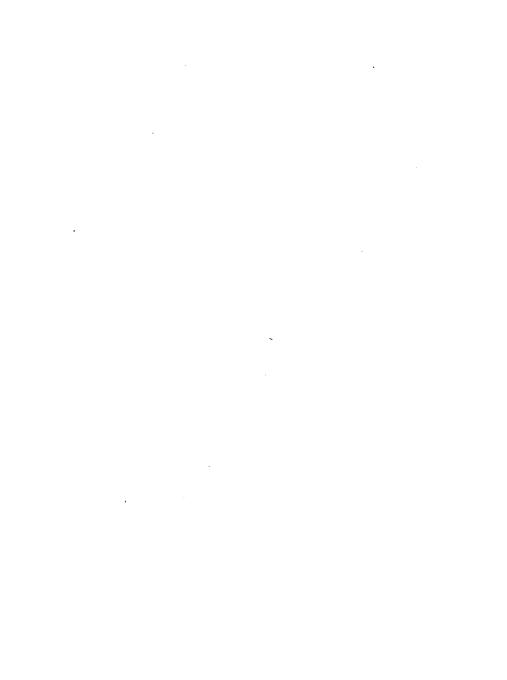

# Die Brillen,

## das dioptrische Fernrohr

לוווו

### Mikroskop.

Bin Sandbuch für praktische Optiker

bon

### Dr. Carl Neumaun.

Nebst einem Anhange, enthaltend die Burow'iche Brillen-Scala, und das Wichtigste aus dem Productions- und Preisverzeichnisse der Glas- ichmelzerei für optische Zwecke von Schott & Gen. in Jena.

Mit 95 Abbildungen.



Wien Peh. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1887.In. (Aus Rechte vorbehalten.)



#### Borwort.

Jeder praftische Optifer muß, wenn er feiner Aufgabe voll und gang gewachsen fein will, die wichtigften Baffen bes Anges : Die Brillen, das dioptrifche Fernrohr und Mifroffop nicht nur ihrer Conftruction nach genau kennen, und ihre Bute zu beurtheilen verfteben, fondern auch im Stande fein, fie felbit auszuführen, fobald er über bas bagu nöthige Material nach Belieben verfügen fann. Wenn auch zwar heutigen Tages große optische Industrie-Anstalten, wie die zu Wien, München, Jena, Rathenow u. a. D. Die genannten optischen Instrumente in porzuglicher Gute in größerer Menge und Muswahl, und barum auch meift billiger zu liefern bermogen, und ber fleine Optifer nur nöthig hat, Dieselben einzeln in ben Sandel zu bringen, oder Theile berfelben zum Amede ber Erganzung ber ihm zur Reparatur übergebenen Appa= rate von diesen Anstalten zu beziehen, so wird es immerhin für ihn - abgesehen bavon, bag er die Reparaturen nur mit Erfolg wird ausführen tonnen, wenn er ein volles Berftandniß für jene Inftrumente befigt - von großem Bortheil fein, fich foweit von jenen Anftalten unabhängig gemacht zu haben, baß er im Stanbe ift, wenn Beit und Umftande brangen, nicht nur die bei ihm bestellten Inftrumente felbft gu conftruiren, fondern auch neue Conftructionen eigener Ibee ausauführen, und die dazu nöthigen Glafer zu berechnen und au ichleifen.

M.

Marthügel im Auge 3. Maße eines terrestrischen Oculars 110. Medium 4. Meniscus 41. Mikrometerdes Mikroskops 162, 163. Mikroskop, dioptrisches 133. — einfaches 135, 136.

- Deular 153.
- Dijective von Selliane

— Dijective von Selligue und Amici 146.

— zusammengesetes 142. Militär=Fernrohr 132. Mittel 4. Mittelpunkt, optischer 31. Mittlerer Brechungswinkel 53.

M.

Nahepunft des Auges 74. Nebenachsen 31. Nethaut des Auges 1. Nicol'sches Prisma 28. Normalsichtigkeit 72. Nummer des Brillenglases=95.

0.

Objectiv 96.

— des Mifrostops 145—149.
Objectivössnung 100.
Objectivshysteme 150.
Objectisshysteme 150.
Ocular 96.

— concaves 121.
Oculardesel 98.
Ocular des Mifrostops 153.
Ocularlinse 101.
Ocularproben 106.
Ocular, viersaches 115.

— den Gundlach 114.

Deffinung der Deutartinsen 99, 102.

— der Linse 32.
Operationen, sims, zur Darstellung der Linsen 178.
Opernglaß 122, 123, 132.
Optometer 76.

— Dr. Burow's 77.
Orthostopisches Deutar von Kellner 111.
Ovale Gestalt der Brillengläser 82.

B.

Panfratisches Mifroffop 154. Beriffopifche Glafer 78, 79. Beriffopifches Ocular bon Gund= Iach 114. Planconcave Linfen 30, 44. Planconvere Linfen 29, 33. Blanflächen, Schleifen berfelben 189, 190. Planparalleles Glas 7. Plögl's dhalitisches Fernrohr 125. Polarisation des Lichtes 23, 24. Polarifation gebene 25. Bolarifationsspiegel 25. Polarisationswinkel 25. Bolarifeur 25. Bolarifirtes Licht 25. Poliren der Glaslinfen 184-187. Preisverzeichniß von Schott u. Ben. in Jena 219-231. Prisma, rechtwinkeliges 19. Prismatische Brillen 81. Brismen 14. Probebuchstaben für Brillen 91. Productions= und Preisberzeichniß bon Schott u. Ben. in Jena 219, 225, 226, 231. Brüfung der Bergrößerung bes Mifrostops 161, 162. - bes Auges 82. — des Mifrosfops 160, 161. Puville 2.

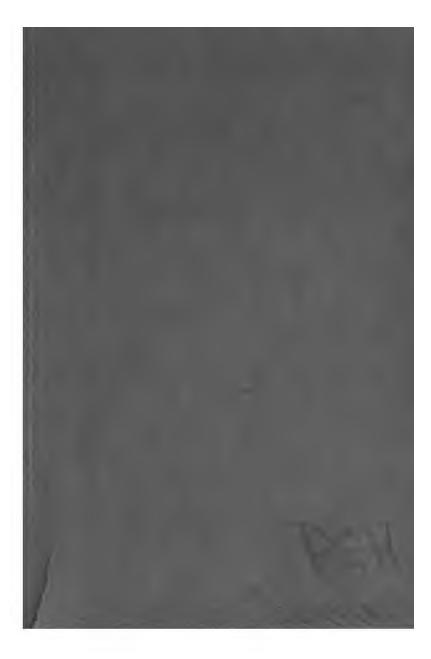

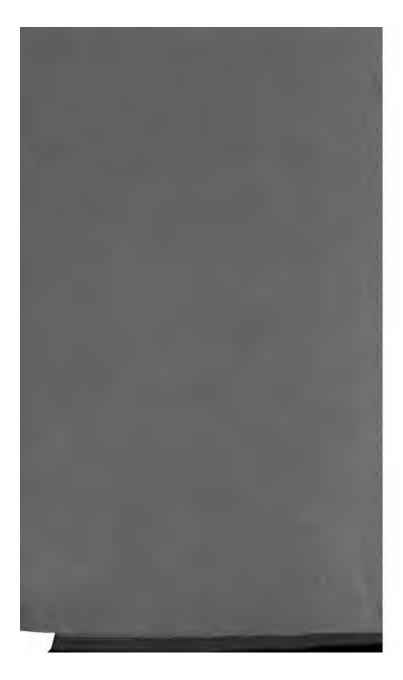

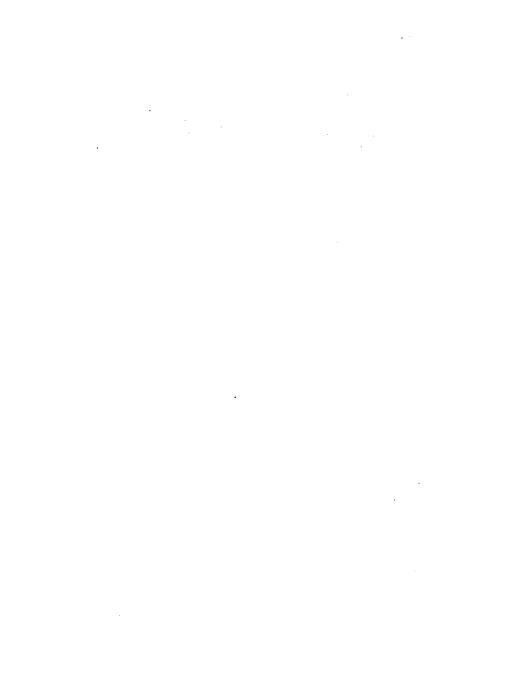

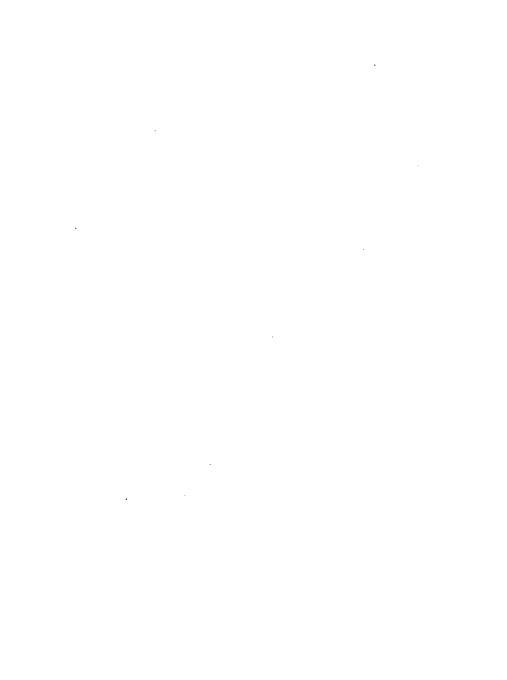

# Die Brillen,

## das dioptrische Fernrohr

ուր

### Mikroskop.

Bin Sandbuch für praktische Optiker

bon

### Dr. Carl Neumann.

Nebst einem Anhange, enthaltend die Burow'iche Brillen-Scala, und das Wichtigste aus dem Productions- und Preisverzeichnisse der Glas- ichmelzerei für optische Zwecke von Schott & Gen. in Jena.

Mit 95 Abbildungen.



Wien Pett. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1887.711 (Ane Rechte vorbehalten.) bestimmten Entsernung an gerechnet, auf seiner Nethaut ein verkehrtes verkleinertes Bild entwirft, welches vermittelst des Augennervs in umgekehrter Lage zum Bewußtsein gebracht wird. Wir kommen später noch ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück, und wollen jetzt zunächst zur Betrachtung derzenigen Erscheinungen übergehen, deren Kenntniß zum Berstehen der wichtigsten optischen Gesetz unerläßlich ift.

Wenn man von einem Licht ftrahle spricht, so meint man diejenige Linie, in welcher die Wirkung des von einem Punkte ausgehenden Lichtes sich fortpklanzt. Der durchssichtige Körper, z. B. das Glas oder die Luft, in welchem sich ein Lichtskrahl fortpklanzt, heißt das Mittel oder Medium. Der Weg, den ein Licht in ein und demselben Mittel oder Medium von überall gleicher Beschaffenheit zurückslegt, ist stets eine gerade Linie. Es läßt sich dies sosort das durch nachweisen, daß ein leuchtender Punkt in ein und derselben Luftschicht (von überall derselben Dichtigkeit) durch einen undurchsichtigen Gegenstand verdeckt wird, der sich in der geraden, unser Auge mit diesem Punkte verbindenden Linie besindet.

Nur durch Licht werden uns die Gegenstände sichtbar, b. h. von allen Bunkten derselben gelangen wieder Lichtftrahlen in unser Auge.

Denkt man sich, M (Fig. 2) sei ein gegen den Eintritt von Licht vollständig verschlossenes Zimmer, ab ein weißer, dem Fensterladen mn gegenüber befindlicher senkrecht stehens der Schirm und XY ein in größerer Entsernung von dem Zimmer befindlicher und von Tageslicht beleuchteter Thurm. Bringt man nun in dem Fensterladen eine seine Deffnung oan, so gelangen die vom Punkte X ausgehenden Strahlen in der Richtung Xx, und die vom Punkte Y ausgehenden Strahlen in der Richtung Yy durch o in das versinsterte

Zimmer; aber ebenso treffen auch Strahlen von allen anderen Punkten des Thurmes auf den Schirm a b und entwersen auf demselben ein umgekehrtes Bild yx von demselben. Steht nun vor der Deffnung o nicht blos der eben erwähnte Thurm, sondern breitet sich vor derselben eine ganze Landschaft aus, so wird ein treues, aber umgekehrtes Bild derselben auf dem Schirme sich zeigen, und in Bewegung befindliche Gegenstände werden auch sich bewegende Bilder geben. Das Bild wird um so schärfer werden, je kleiner die Deffnung gemacht wird,

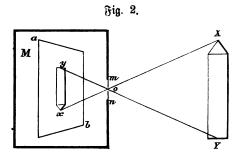

aber auch umsomehr an Helligkeit verlieren. Steht der Oeff= nung die Sonne gegenüber, so wird ein Bild derselben auf dem Schirme sich zeigen, welches ebenfalls mit der Ver= minderung der Deffnung immer schärfer wird, allein nur bis zu einer gewissen Grenze. Nimmt man die Deffnung sehr klein, so erscheint das Sonnenbild größer, als es in Folge der geradlinigen Fortpflanzung des Lichtes sein sollte, und am Rande mit farbigen Kingen umsäumt.

Hieraus folgt, daß die Lichtstrahlen unter Umständen eine Ablentung von ihrer geradlinigen Richtung erfahren. Genauere Untersuchungen haben ergeben, daß diejenigen Lichtsftrahlen, welche an den Kanten undurchsichtiger Körper vors übergehen, eine folche Ablenfung erleiben, welche man Beugung ober Inflexion bes Lichtes genannt hat.

Wendet man statt einer Deffnung zwei sehr seine, nahe nebeneinander stehende Deffnungen an, und rückt den Schirm so nahe, daß die durch dieselben eintretenden Sonnenstrahlen zwei Sonnenbilder hervorrusen, welche zum Theil übereinanders greisen, so erscheint zwar derjenige Theil, welcher beiden Bildern gemeinschaftlich ist, im Allgemeinen heller, als die übrigen Theile, aber an den Grenzen des gemeinschaftlichen Theiles nimmt man in abwechselnder Reihenfolge hellere und dunklere Streisen wahr, von welchen letztere (die also von beiden Deffnungen Licht erhalten) noch dunkler sind, als dies jenigen Stellen, die nur durch eine Deffnung erhellt werden. Schließt man die eine Deffnung, so verschwindet sosort die Erscheinung der helleren und dunkleren Streisen.

Diese merkwürdige Thatsache, daß Licht zu Licht ge= bracht, ftatt vermehrte Belligfeit, unter Umftanden auch verminderte Belligfeit hervorzurufen vermag, wurde die Beranlaffung, bas Licht als bie Folge ber außerft feinen Schwingungen ber materiellen Theilchen eines leuchtenben Rörpers anzunehmen, welche durch den das Weltall erfüllenben Aether in ähnlicher Beije wie die Schallwellen burch die Luft fortgepflanzt werden. Wie nämlich zwei in der Luft ober im Baffer erregte Bellen ba, wo fie gufammentreffen, fich entweder verftärken, ober schwächen, oder wohl gar fich vollständig aufheben konnen, fo muffen auch zwei in gleicher Richtung fortichreitenbe Lichtwellen beim Bufammentreffen fich entweder verftarten oder ichwächen, reip, aufheben fonnen, je nachbem die gufammentreffenden Bellentheile fich in gleichen ober in entgegengefesten Schwin= gungszuständen befinden. Man nennt diese Erscheinung bie Interferenz des Lichtes.

Diese Erscheinungen, sowie die der Beugung, find sämmt= lich 1665 von Grim aldi zuerst beobachtet worden.

### Bon der Zurudwerfung des Lichtes (Katoptrik).

Die Körper werben nur baburch für uns sichtbar, baß sie einen Theil bes von einem leuchtenden Körper empfangenen Lichtes zurückwersen oder reflectiren, und daß ein Theil von diesem zurückgeworsenen Lichte in unser Auge gelangt. Die nicht reslectirten Lichtstrahlen werden von dem beleuchteten Körper entweder absorbirt (verschluckt), oder auch, wenn sie durchsichtig sind, zum Theil durchgelassen. So wird z. B. ein beleuchtetes Stück Glas die empfangenen Lichtstrahlen theils zurückwersen, theils absorbiren, theils hindurchlassen.

Es sei Fig. 3 AB die Fläche eines Körpers, welche in D von bem Lichtstrahle CD getroffen wird. Errichtet man

in D ein Loth FD auf AB, so wird dasselbe das Einfallsloth, der Winkel CDF der Einfallswinkel gesnannt. Der Strahl CD wird nun in D von der Fläche AB so zurückgeworfen, daß seine neue Richtung DE mit FD



einen Winkel bilbet, welcher bem Ginfallswinkel gleich ift. Der Winkel FDE heißt ber Reflexionswinkel. Man präge sich alfo folgende Gesetze ein:

- 1. Der Reflegionswinkel ift gleich dem Ginfallswinkel.
- 2. Der einfallende Lichtstrauf liegt mit bem reflectirten Lichtstrahle und dem Ginfalls= lothe in ein und derselben auf der reflectiren= ben Fläche senkrecht stehenden Ebene.

Glatte (gut polirte) Flächen, welche die von einem leuchtenden oder beleuchteten Körper ausgehenden Lichtstrahlen so zurückwerfen, daß dadurch ein Bild dieses Körpers entsteht, nennt man Spiegel, und die Art ihrer Reflexion



nennt man regelmäßige Reflexion. Die Spiegel fönnen, je nach ihrer Gestalt, in ebene und gefrümmte unterschieden werden. Vollstommene Spiegel wird man also nicht selbst sehen können, sons dern nur die von ihnen entworfenen Bilder derjenigen Gesgenstände, welche sich in dens

selben spiegeln. Sind wir im Stande, einen beleuchteten Körper nach allen möglichen Richtungen hin zu sehen, so kann seine Oberfläche kein Spiegel mehr, sondern nur eine rauhe, eine mit unzähligen Erhöhungen und Vertiefungen versehene Fläche sein.

Es läßt sich dies leicht beweisen. Es sei Fig. 4 ebe ein (hier in einem sehr vergrößerten Maße dargestellter) erhöhter Theil einer nicht glatten Körperoberfläche. Der von einem leuchtenden Punkte a senkrecht auffallende Lichtstrahl ab wird wieder senkrecht zurückgeworfen, während ein anderer Lichtstrahl ac nach der Richtung od, wieder ein anderer Lichtstrahl ac nach der Richtung od, wieder ein anderer Lichtstrahl

strahl a e in der Richtung e f und so jeder fernere Lichtstrahl immer wieder in einer anderen Richtung reslectirt wird, so daß die Erhöhung e d e sich selbst wie ein leuchtender Punkt verhält, der auch allen Richtungen hin Licht ausstrahlt, also auch nach allen Richtungen gesehen wird. Ein gleiches Vershalten würden die Vertiefungen g und h und die Erhöhungen i und k zeigen, daher bewirken, daß die ganze Körperobersläche nach allen Richtungen hin sichtbar ist.

Man nennt eine solche Zurückwerfung des Lichtes, derzufolge die meisten erleuchteten Körper sichtbar sind, die unregelmäßige Reflerion.

Auf der unregelmäßigen Reflexion der Sonnenstrahlen an den Dunsttheilchen der Atmosphäre, an den Wolken, an den Lufttheilchen u. s. w. beruht die Verbreitung des Lichtes nach allen Käumen, in welche die Sonnenstrahlen direct nicht dringen können, d. i. die sogenannte Tageshelle bei bewölftem himmel, die Worgen= und Abenddämmerung.

### Bon der Brechung des Lichtes (Dioptrif).

Trifft ein Lichtstrahl, welcher aus einem Medium in ein anderes, 3. B. aus Luft in Glas übergeht, senkrecht auf die Trennungsfläche beider Medien, so behält er seine ursprüngliche Richtung bei; trifft er aber schief auf, so erleidet er beim Eintritt in das andere Mittel eine Ablenkung von der ursprünglichen Richtung, d. h. er wird gebrochen.

Es fei AB (Fig. 5) die Trennungsfläche zwischen Luft (oben) und Glas (unten) und CD ein Lichtftrahl,

welcher (in der Luft) in schiefer Richtung in D auf die Glassläche AB auftrifft. Nach seinem Eintritt in das Glas wird er nun so von seiner ursprünglichen Richtung abge-



lenkt, d. h. gebrochen, daß der Winkel GDE kleiner ist, als der Winkel FDC. Den Winkel FDC nennt man den

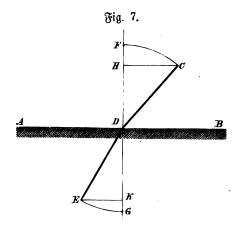

Einfallswinkel,  $\prec$  GDE ben Brechungswinkel und das Loth FG das Einfallsloth. Tritt umgekehrt ber Lichtstrahl CD (Kig. 6) aus Glas (oben), also aus dem dichteren Mittel, in die Luft (unten), also in das dünnere Medium, so wird er nach seinem Eintritte in die Luft so gebrochen, daß & GDE größer als & FDC. Geht also das Licht aus einem dünneren Mittel in ein dichteres über, so wird es zum Einfallslothe, im entgegengesehten Falle vom Einfallslothe gebrochen, indessen nicht immer, da besonders die brennbaren Körper das Licht stärker brechen, als andere von gleicher oder wohl gar größerer Dichtigkeit. Z. B. brechen die dünneren Substanzen Spiritus und Terpentin das Licht stärker, als das dichtere Wasser.

Denft man sich in Fig. 7 CDE wieder als einen durch zwei (in AB von einander geschiedene) Medien (Lust und Wasser) in D gebrochenen Strahl, GE und CF als Bogen eines um D mit dem Halbmesser CD gezogenen Kreises, und CH und EK als Lothe auf FG, so ist  $\frac{CH}{CD} = \sin FDC$ , und  $\frac{EK}{DE} = \sin GDE$ . Sett man CD = DE = 1 und FDC = e und FDC = e, so ist FDC = e und FDC = e, so ist FDC = e und FDC = e, so ist FDC = e und FDC = e, so ist FDC = e und FDC = e, so ist FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FDC = e, so is FDC = e und FD

Für ein und dassclbe Medium, z. B. für eine und dieselbe Glassorte, ist das Verhältniß bes Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungswinkels ein bestimmtes und unversänderliches (constantes). Es ist also  $\frac{\sin e}{\sin b} = n$  eine constante Größe für ein und dasselbe Medium.

Nach dieser Gleichung läßt sich immer die Richtung bes gebrochenen Strahles berechnen, wenn die des einfallens ben Strahles gegeben ist.

Der Werth n bes eben genannten Brechungsver= hältniffes heißt ber Brechungserponent, Brechungs:

quotient ober Brechungsinder des entsprechenden Mediums. Wenn es z. B. heißt: der Brechungsinder des schwersten Silicat-Flintglases (wie es in dem glastechnischen Laboratorium von Schott & Gen. zu Jena dargestellt wird) betrage 1.9626, so hat man darunter zu verstehen, daß beim Eintritte eines Lichtstrahles aus Luft in dieses Glas sich der Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungs-winkels wie 1,9626: 1 verhält.

Der Brechungsinder eines Mediums wird



also erhalten, wenn man ben Sinus des Einsfallswinkels durch ben Sinus des Brechungswinkels dividirt.

Um die Lage des gebrochenen Strahles DE (Fig. 8) für den Eintritt eines Strahles CD aus Luft in Glas, dessen Brechungsinder = 1,96, durch Construction zu finden, hat man das Einfallsloth FG und die Richtung des einfallenden Strahles CD zu zeichnen. Diese Richtung muß natürlich durch den Winkel FDC gegeben sein. Nachdem dies geschehen, trägt man nach einem Transversalmaßstab die beiden Stücke Da = 1 und Db = 1,96 auf CD ab, welche

sich also verhalten, wie der Sinus des Brechungswinkels zum Sinus des Einfallswinkels. Durch a zieht man dann parallel zu FG eine Gerade und um D mit dem Halbsmesser Db einen Kreisbogen, welcher jene Grade in c schneidet. Die Berlängerung DE der Graden c D ist die Richtung des Strahles in dem Glase. Denn da nach einem trigonometrischen Gesetze im  $\triangle$  Dac sich sin Dca: sin Dac Da: Dc verhält, also wie 1:1,96,  $\prec$  Dca aber gleich dem Brechungswinkel GDE, und  $\prec$  Dac das Supplement zu  $\prec$  dac und  $\prec$  dac  $\prec$  FDC, so muß sin GDE: sin FDC sich wie 1:1,96 verhalten.

Wenn man mit n ben Brechungsinder für den Uebergang eines Lichtstrahles aus Luft in ein Medium M und mit  $n^1$  den Brechungsinder für den Uebergang eines Lichtsstrahles aus Luft in ein Medium  $m^1$  bezeichnet, so ist  $m^1$  ber Brechungsinder für den Uebergang eines Lichtstrahles aus M in  $m^1$ . Um dies durch ein Beispiel zu ersäutern, nehme man für M Wasser mit dem Brechungsinder  $m^1$  leichtes Silicat-Flintglas mit dem Brechungsinder  $m^1$  1,59, den Uebergang aus der Luft vorausgesetzt, so ist der Brechungsinder für den Uebergang des Lichtstrahles aus Wasser in das Flintglas  $m^1$  1,59: 1,34  $m^2$  1,186.

Geht ein Lichtstrahl durch ein durchsichtiges, von parallelen Wänden begrenztes Medium M (Fig. 9), welches sich in einem zweiten durchsichtigen Wedium M<sup>1</sup> befindet, in schiefer Richtung hindurch, so hat der austretende Lichtstrahl CD zu dem eintretenden AB parallele Richtung. Denn bei seinem Uebergange aus M<sup>1</sup> in M wird er um so viel zum Einfallslothe gebrochen, als er bei seinem Uebergange in M<sup>1</sup> wieder vom Einfallslothe gebrochen wird, eine größere Dichtigkeit bei M als bei M<sup>1</sup> vorausgesetzt.

Um ben Brechungsinder eines festen, durchsichtigen Körpers, für welchen wir von nun an, weil wir ausschließlich hier nur damit zu thun haben, allgemein das Glas nehmen wollen, genau zu bestimmen, giebt man demselben die Form eines dreiseitigen Prismas. Es sei z. B. in Fig. 10 ABC der senkrechte Querschnitt eines solchen Prismas und DEFG der Weg eines von einem leuchtenden Punkte ausgehenden

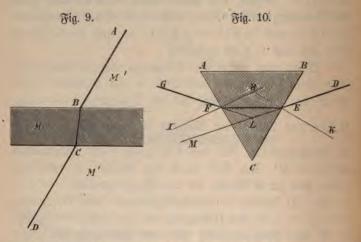

Lichtftrahles, wie er ungefähr nach dem bisher Dagewesenen erfolgen muß (wenn wir annehmen, daß das Glasprisma sich in Luft befindet). Verfolgen wir den Strahl in der Richtung von D aus, so wird er also wesentlich durch das Prisma von derselben abgelenkt. Bezeichnen wir die Größe dieser Ablenkung, d. h. den Winkel GLM mit  $\alpha$ , so muß  $\alpha$  gleich der Summe der einzelnen bei E und F stattgesundenen Ablenkungen, d. h. also  $\Rightarrow$  FEL +  $\Rightarrow$  EFL sein, was auch in der That der Fall ist, denn  $\Rightarrow$  GLM muß als Außenwinkel des Dreiecks EFL  $\Rightarrow$   $\Rightarrow$  FEL +  $\Rightarrow$  EFL sein.

Dreht man nun das Prisma um seine Achse, so muß auch der Werth dieser Absenkung ein anderer werden. Man wird, wenn man diese Drehung sehr vorsichtig und langsam aussührt, finden, daß das Bild des leuchtenden Punktes bei einer gewissen Stellung des Prismas von dem Punkte selbst die kleinste Entsernung erlangt, die dagegen allmälig wieder größer wird, wenn man die Drehung weiter fortsett. Das eben genannte Minimum der Absenkung findet genanen Untersuchungen zusolge dann statt, wenn der Theil FE des Strahles, welcher innerhalb des Prismas liegt, mit den brechenden Flächen AC und BC desselben gleiche Winkel bildet.

Sest man nun den brechenden Winkel C des Prismas als bekannt voraus, ferner  $\prec$  DEK = a,  $\prec$  HEF = b,  $\prec$  GFI = c und  $\prec$  HFE = d, so ist in dem Falle der kleinsten Ablenkung:

ferner: .

$$\frac{\sin a}{\sin b} = n$$
, as  $\sin a = n \sin b$ ,

fo ift, wenn die obigen Werthe substituirt werden,

$$\sin\frac{1}{2}(C + \alpha) = n \sin\frac{1}{2}C,$$

daher

$$n = \frac{\sin\frac{1}{2}(C + \alpha)}{\sin\frac{1}{2}C}$$

Hieraus folgt, daß man blos den brechenden Winkel des Prismas und den Winkel der kleinsten Ablenkung zu messen braucht, um den Brechungsinder der Glasmasse zu finden, woraus das Prisma gefertigt worden ist.

Bir fommen später nochmals auf diefen Gegenftand gurud.

Das um 1 verminderte Quadrat des Brechungsindex, also den Werth  $n^2-1$ , nennt man die brechende Kraft, und den Quotient aus diesem Werthe und der Dichtigkeit oder dem specifischen Gewichte d einer Substanz, also den Werth  $\frac{n^2-1}{d}$ , das Brechungsvermögen dieser Substanz. Beiläufig sei hier bemerkt, daß der Brechungsindex das Verhältniß der Geschwindigkeiten angiebt, mit welchen das Licht sich in zwei aneinander grenzenden Medien (hier

also Luft und Glas) bewegt.

Den Brechungsinder für den Uebergang des Lichtes aus dem leeren Raum in ein Medium nennt man den absoluten Brechungsinder des letteren.

Der absolute Brechungsinder für ben Uebergang bes Lichtes aus bem leeren Raum in Luft ift = 1,000294.

Wie bereits oben (S. 12 u. 13) erläutert worden ift, läßt sich die Richtung des gebrochenen Lichtstrahles im Glase durch eine einfache Construction finden, wenn seine Richtung in der Luft und der Brechungsinder gegeben ist. Man wird begreisen, daß, wenn der Einfallswinkel größer angenommen wird, auch der Brechungswinkel zunehmen muß. Allein letzteres hat seine Grenzen, denn, während der Einfallswinkel eines Strahles beim Uebergange aus Luft in Glas von 0 bis 90° wachsen kann, wird der Brechungswinkel nur dis zu einer gewissen Grenze wachsen; von dieser Frenze an wird

aber gar keine Brechung mehr ftattfinden. Man findet bie Größe dieses Grenzwinkels, wenn man den Brechungsinder n kennt, auf die Weise, daß man in

$$\frac{\sin e}{\sin b} = n$$

Alle in einem Medium sich bewegenden Strahlen, welche mit dem Einfallslothe einen Winkel machen, der den Werth des Grenzwinkels übersteigt, können also gar nicht mehr austreten, sondern werden an der Grenzsläche des Mediums vollständig gespiegelt, d. h. sie erleiden daselbst eine totale Reflexion. Bei dieser Art von Spiegelung an der Fläche eines durchsichtigen Körpers verliert der Strahl kaum etwas von seiner ursprünglichen Kraft.

Will man den Grenzwinkel durch Construction sinden, so versährt man auf solgende Beise. Wir benuten wieder das obige Beispiel des schwersten Silicat-Flintglases mit dem Brechungsinder n = 1,96. Es sei AB (Fig. 11) die Grenzssäche zwischen Lust und Glas und FG das Einfalls- loth. Man mache nach einem beliedigen Transversalmaßstad Da = Da' = 1, und Db = 1,96, ziehe mit dem Halb- messer Db den Kreisbogen bGb', a' E parallel zu FG und verbinde E mit D, so ist Z E DG der gesuchte Grenzwinkel, welchen kein Brechungswinkel bei dem Uebergange eines Lichtstrahles aus Lust in dieses Silicat-Flintzglas überschreiten kann. Sämmtliche Lichtstrahlen, die zwischen FD und DB die Glasssäche in D tressen, werden demnach so gebrochen, daß ihre gebrochenen Theile zwischen DE und

DG zu liegen kommen und umgekehrt, sämmtliche in dem Glase zwischen DE und DG die Fläche AB in D treffende Lichtstrahlen werden nach ihrem Uebergange in Luft Richsungen annehmen, welche zwischen FD und DB liegen. Feder zwischen ED und AD in D auftreffende Strahl, z. B. HD, wird aber nicht mehr in Luft übergehen, also gebrochen werden können, er wird daher in D eine totale Reflexion erleiden.

Der Grengwintel wird im Allgemeinen



um fo kleiner fein, je größer der Brechungsinder eines Mediums ift.

$$\sin b = \frac{1}{1,5019}$$

ber Grenzwinkel b für bieses Glas = 41° 44' 44". Dieser Binkel würde ber benkbar größte Grenzwinkel für Glas sein, wenn 1,5019 ber kleinste bis jest existirende Brechungs- inder für Glas wäre.

<sup>\*)</sup> Der kleinste Brechungsinder bes in bem Productions= und Preisverzeichnisse von Schott & Gen. in Jena aufgeführten Silicat= Crownglases.

Denken wir uns nun aus biesem Glase ein rechtswinkeliges Prisma ABC (Fig. 12), bessen rechter Winkelbei C liegt, angesertigt, und einen Lichtstrahl DE senkrecht zur Fläche BC in bieses Prisma übergehend, so trisst dersselbe in E die Hypotenusensläche unter einem Winkel von 45°, und da nun 45° > 41° 44′ 44″, so kann er nicht mehr bei E in Lust übergehen, sondern muß total reslectirt, in der zu AC senkrechten Richtung EF das Prisma wieder verlassen; es wirkt also hier die Hypotenusensläche AB wie ein vollkommener Spiegel.

Auf der Erscheinung der totalen Reflexion beruht die der Luftspiegelung in einem aus verschieden dichten Luftsichichten bestehenden Theile der Atmosphäre.

## Von der Farbenzerstreuung des Lichtes (Dispersion).

Läßt man durch eine kleine Deffnung o (Fig. 13) in der Wand AB eines dunklen Zimmers Sonnenstrahlen einstreten und diese von einem weißen Schirme auffangen, so entsteht, wie wir schon oben gesehen haben, auf dem letzteren ein weißes Sonnenbild s; fängt man aber diese Strahlen vorher mit einem Glasprisma P auf, welches ungefähr die in Fig. 13 angegebene Lage hat, so entsteht ein langgezogenes, also verzogenes, in allen möglichen Farben prangendes Sonnenbild, das Spectrum rv, an einer anders gelegenen Stelle. Wan unterscheidet an diesem Spectrum eine gewisse Reihenfolge der Farben, und zwar von oben nach unten: Roth,

Drange, Gelb, Grün, Blan (Indigo) und Biolett mit allmäligen Uebergängen bazwischen. Sucht man die Ginsbrücke dieser verschiedenen Farben auf verschiedene Beise, 3. B. durch schnelle, schwingende Bewegung des Prismas, mit einander zu vermischen, so erhält man wieder den Ginsbruck des weißen Sonnenlichtes.

Bringt man an irgend einer Stelle des Spectrums in dem Schirme eine Deffnung an, jo tritt durch dieje ber



auf sie fallende farbige Lichtstrahl als gesonderter Lichtstrahl hindurch und kann als solcher auch gesondert benutzt werden.

So ergeben fich benn aus Diesem Versuche folgende wichtigen Gesete:

- 1. Das weiße Licht ift aus unzählig vielen verschiedenfarbigen Lichtstrahlen zusammengesett.
- 2. Sämmtliche farbige Strahlen rufen, vereinigt, wieder den Eindruck des weißen Lichtes hervor.

3. Die einzelnen farbigen Lichtstrahlen unterscheiden sich durch die verschiedene Größe ber Brechbarkeit von einander.

Diejenigen Strahlen, welche die schwächste Brechbarkeit besitzen, sind die rothen (r) und diejenigen, welche am stärksten gebrochen werden, die violetten (v).

Strahlen von noch größerer Brechbarkeit, als die violetten, find die nicht mehr sichtbaren, aber chemisch wirksfamen ultravioletten Strahlen.

Will man mit einfarbigem ober homogenem Lichte experimentiren, so kann man sich bes gelben Lichtes einer Beingeistssamme bedienen, beren Docht mit Kochsalz einge-rieben worden ift.

Wenn man aus dem Spectrum eine Farbe ausschaltet und die übrig gebliebenen (am besten mit Hilse einer noch später zu beschreibenden achromatischen Linse) mischt, so erhält man stets eine bestimmte Farbe, die, mit der ausgesichalteten gemischt, zusammen weißes Licht giebt. Man nennt zwei solche Farben, deren Mischung den Eindruck des weißen Lichtes hervordringt, complementäre Farben. Schaltet man z. B. Roth aus dem Spectrum aus, so geben die übrigen zusammen Grün, und schaltet man Grün aus, so geben alle anderen Roth. Roth und Grün sind daher complementäre Farben. Seenso sind Orange und Blau, Gelb und Violett complementär.

Wenn man das Sonnenlicht — besser ein »Strahlens bündel« — durch einen schmalen, senkrechten Spalt in ein versinstertes Zimmer treten läßt und ein achromatyches Fernrohr so einstellt, daß man den Spalt scharf begrenzt erblickt, so wird man, sobald das Strahlenbündel vor seinem Eintritt in das Fernrohr gezwungen wird, erst durch ein Prisma zu gehen, dessen Achse mit der Spaltöffnung parallel

liegt, das Sonnenspectrum durch das Fernrohr in bedeutend größerem Maßstabe und in demselben eine große Reihe senkrechter schwarzer Linien erblicken, die nach ihrem Entbecker die Fraunhoser'schen Linien genannt werden. Das Prisma muß natürlich vorher so gedreht sein, daß das aus ihm heraustretende Spectrum auf das Fernrohr fällt. Kirchhoff und Angström haben mehr als 2000 solcher Linien im Sonnenspectrum sestgestellt und der Lage nach gemessen. Um in der großen Menge der über das ganze Spectrum unregelmäßig vertheilten Linien einige seste Punkte zu haben, hat Fraunhofer acht hervorragende Streisen gewählt, die er



mit A, B, C, D, E, F, G und H bezeichnete und die ungefähr im Spectrum so vertheilt sind, wie Fig. 14 andeutet. Bon diesen Linien liegen A, B und C im Roth, D im Orange, E im Uebergange von Gelb in Grün, F im Uebergange von Grün in Blau, G im Indigo und H im Violett.

Prismen, welche aus verschiedenen Substanzen gebilbet find, geben bei gleichen brechenden Binkeln im Allgemeinen Sonnenspectren von verschiedener Länge.

Das Spectrum eines Flintglasprismas ist ungefähr noch einmal so lang, als das eines Crownglasprismas. Auch erscheinen die auf gleiche Länge gebrachten Sonnenspectren verschiedener Prismen nicht gleichartig insosern, als die Lage und Abgrenzung der Farben eine verschiedene ist, dergestalt aber, daß dieselben Linien immer mit denselben Farben zusammentreffen.

Da die Linie A nicht gut wahrnehmbar ist, so nennt man gewöhnlich den Unterschied der Brechungsverhältnisse der Strahlen, welche den Fraunhoser'schen Linien B und H entsprechen, die totale Dispersion, während mit partieller Dispersion der Unterschied der Brechungsvershältnisse zweier Strahlenarten bezeichnet wird.

## Bon der Polarisation des Lichtes.

Sobalb ein Lichtstrahl unter irgend einem Winkel auf eine spiegelnde Fläche auffällt, so wird er, wie wir oben (S. 7) schon sahen, zum Theil absorbirt, zum Theil zurücksgeworsen. Indessen der reslectirte Strahl besitzt nicht unter allen Umständen dieselben Eigenschaften, d. h. er zeigt nicht in allen Fällen nach allen Seiten hin gleiche Wirksamkeit, wie wir sogleich sehen werden; man sagt dann, der Strahl sei polarisirt.

Es sei S (Fig. 15, I.) ein ebener Glasspiegel (eine an der Rückseite berußte Spiegelglasplatte, oder wirklich schwarzes Glas) und a b ein Lichtstrahl, der so auf S auftrifft, daß sein Einfallswinkel, also a b e = 55° ift. Denkt man sich nun dem Spiegel S einen gleichen Spiegel S¹ genau parallel gegenübergestellt, so daß der Strahl a b in der Richtung be reslectirt, den zweiten Spiegel S¹ in e trifft, so wird er von dem letteren zum zweiten Male unter dem Winkel von 55° nach der Richtung e d zurückgeworsen, welche mit den Theilen a b und be in einer zu S und S¹ senkrechten Sbene liegt. Dreht man nun den Spiegel S¹ langsam so um sich

selbst, daß er zu b c immer denselben Neigungswinkel (also 35°) beibehält, so wird die Leuchtkraft (Intensität) des Strahles c d immer schwächer, bis sie endlich bei einer Drehung des Spiegels um die Uchse b c um 30° aleich Null wird, d. h. also bis die Ressezionsebenen der beid. sentrecht auseinander stehen, wie in Fig. 15, II. Sest man die Drehung des Spiegels S¹ über diese Lage fort, so nimmt die Intensität des Lichtstrahles wieder zu, bis sie bei einer Drehung um 180° (wie in Fig. 15, III.) ihr Maximum



erreicht. Fährt man in der Drehung immer weiter fort, so wiederholt sich das Spiel von vorhin, der Lichtstrahl c d erreicht bei einer Drehung von 270° abermals die Intensität gleich Null, bei 360° wieder das ursprüngliche Maximum. Der reslectirte Lichtstrahl erlangt also bei einer vollständigen Umdrehung des Spiegels S1 um 360°: bei 0° und 180° ein Maximum, und bei 90° und 270° ein Minimum seiner Intensität.

Als Lichtquelle kann man entweder das Licht einer kleinen Kerzenflamme nehmen, die so weit gestellt ist, daß ihre Strahlen unter dem oben genannten Winkel den Spiegel S

treffen, ober man kann auch ein durch einen schmalen Spalt eintretendes Strahlenbündel benutzen. Der Spiegel S, der zuerst von dem Lichte getroffen wird, welcher also das Licht polarisit resterit, wird der Polarisationsspiegel polariseur, und der zweite Spiegel S¹, der das von dem ersten Spiegel polarisite Licht auffängt, der Zerslegungsspiegel oder Analyseur genannt.

Das Auge, welches in ber Richtung de nach bem Spiegel S1 schaut, wird baher bei ber Drehung bes letzteren einen Lichteinbruck von abwechselnder Stärke empfangen.

Diejenige Ebene, in welcher der von einem Spiegel reslectirte Strahl polarifirt ist, nennt man die Polarisations= ebene. In Fig. 15 ist die Reslexionsebene des Spiegels S die Polarisationsebene.

Der Winkel, unter welchem ein Lichtftrahl von einer Substanz reslectirt werden muß, damit er vollständig polarisfirt wird, heißt der Polarisations winkel.

Er ist für Glas, wie wir schon gesehen haben, etwa gleich 55°.

Sit ber Polarisationswinkel einer Substanz gefunden worden, fo läßt sich baraus der Brechungsinder bieser Substanz finden, mithin umgekehrt der Polarisationswinkel, wenn ber Brechungsinder bekannt ist, und zwar nach:

 $\tan \alpha = n$ 

wenn a der Polarisationswinkel und n der Brechungs = exponent ist.

Man hat vollständig und unvollständig polarisirtes Licht zu unterscheiben. Trifft ein vollsständig polarisirter Lichtstrahl unter einem Winkel von 55° auf eine Spiegelglasplatte, welche in der Weise wie der Spiegel S¹ in Fig. 15 gedreht wird, so verschwindet der reflectirte Strahl zweimal vollständig, während bei

einem unvollständig polarifirten Lichtstrahle der reflectirte Strahl wohl auch an Intenfität zweimal zu- und zweimal abnimmt, aber nicht gänzlich verschwindet.

Ein gewöhnlicher ober natürlicher Lichtftrahl unterscheidet sich demnach von einem polarisirten Lichtstrahle dadurch, daß die Intensität desselben nach seiner durch einen Spiegel hervorgerufenen Reflexion unverändert bleibt, die Spiegelssäche mag bei unveränderter Achsenstellung gedreht werden wie man will.

Geht die Reflexion unter einem Winkel vor sich, der größer oder kleiner als der Polarisationswinkel ist, so kommt nur eine unvollständige Polarisation zu Stande, d. h. bei gekreuzten Reflexionsebenen der oben angeführten beiden Spiegel findet wohl eine Abnahme der Lichtintensität, aber keine vollständige Aushebung des Lichtstrahles statt.

Geht ein Lichtstrahl unter einem schiefen Einfallswinkel durch eine Glasplatte hindurch, so zeigt er sich in derjenigen Ebene unvollständig polarisirt, welche zur Brechungsebene senkrecht steht.

Geht dagegen ein Lichtstrahl durch eine größere Wenge übereinander geschichteter paralleler Glasplatten (Glasplattensfäule), so wird derselbe fast vollständig polarisitet, so daß man eine solche Glasplattensäule als einen ziemlich guten Bolariseur und Analyseur betrachten kann.

Nicht blos die Glassläche, sondern auch fast jede andere polirte Fläche — die eines Metalls ausgenommen — fann als Polarisationsspiegel benut werden. Der Polarisationswinkel hat aber für verschiedene Substanzen auch verschiedene Werthe.

## Von der doppelten Brechung des Lichtes.

Die durchsichtigen Arnstalle, welche nicht dem regulären Arnstallsustem angehören, besitzen die merkwürdige Eigensichaft, jeden einfallenden Lichtstrahl in zwei Strahlen zu spalten, die sich im Innern des Arustalls mit verschiedenen Geschwindigkeiten nach verschiedenen Richstungen fortpflanzen.

Besonders auffällig tritt diese Erscheinung an den großen Kalkspathkrystallen Filands, dem sogenannten isländischen Toppelspath hervor, welcher in zahlreichen Formen vorkommt, die sämmtlich der rhomboëdrischen Abtheilung des hexagonalen Krystallsprems angehören. Charakteristisch ist seine Spaltsbarkeit nach drei den Flächen des Hauptrhomboëders parallelen Richtungen.

Der eine von ben beiden Strahlen, in welche ein Lichtstrahl bei seinem Eintritte in einen Ralkspathkryftall gespalten wird, wird stärker als ber andere gebrochen und zwar streng nach dem Brechungsgesetze, weshalb er auch der regelmäßig gebrochene oder ordentliche Lichtstrahl genannt wird. Der andere schwächer gebrochene Lichtstrahl hingegen folgt anderen Gesetzen, und wird der unregelmäßig gebrochene oder außerordentliche Strahl genannt.

Die beiden, durch doppelte Brechung entstandenen Lichtstrahlen sind polarisirt, und ihre Polarisationsebenen stehen senkrecht auseinander.

In sedem Körper, der das Licht doppelt bricht, also auch in dem Kalkspathe, giebt es eine Richtung, in welcher der regelmäßig und unregelmäßig gebrochene Lichtstads

zusammentreffen, so daß ein Lichtstrahl, welcher in dieser Richtung in den Krystall tritt, nicht gebrochen und nicht gespalten wird. Die Linie, welche diese Richtung angiebt, nennt man die optische Achse des Krystalls.

Ein Kalfspathrhomboeder, welches über einen auf weißem Grunde gezeichneten Punkt gelegt wird, giebt von bemselben zwei Bilber, von welchem bas eine dem ordentslichen, bas andere bem außerordentlichen Strahle entspricht

Fig. 16.

Dreht man bieses Rhomboëber auf seiner Stelle um sich herum, so scheint bas bem orbentlichen Strahl entsprechende Bild in unveränderter Lage zu verharren, während bas andere Bild sich mit bem Kryftall breht.

Der Engländer Nicol hat zwei Kalfspathprismen ABD und ADC (Fig. 16) so mit einander vereinigt, daß sie nur den unsregelmäßig gebrochenen Strahl durchgehen lassen. Sie sind an der gemeinschaftlichen, in einer besonderen Richtung verlausenden Fläche AD mit Kanadabalsam zusammengefittet, so daß ein Lichtstrahl, welcher durch AB in den Krystall übergeht, mit seinem ordentlich

gebrochenen Theise an der Fläche AD eine totale Reflexion erfährt, während der anßerordentlich gebrochene Theil durch das Prisma hindurch geht.

Ein solches Nicol'sches Prisma wirkt noch besser, als der Polarisationsspiegel. Man kann auf äußerst bequeme Weise mit hilfe dieses Prismas das Licht eines jeden leuchtenden Körpers auf seine Polarisation prüsen. Schaut man durch dasselbe nach dem Körper und dreht es dabei langsam einmal um 360° um die Uchse des Rohres, so wird das von dem Körper ausgehende Licht polarisirt erscheinen,

sobald es zweimal ein Maximum und zweimal ein Minimum seiner Intensität wahrnehmen läßt, dagegen unpolarisirt, wenn es bei jeder Stellung des Prismas die ursprüngliche Intensität beibehält.

## Bon ben sphärischen Linsen.

Man versteht unter sphärischen Linsen Körper aus burchsichtigem Stoff, welche von zwei Kugelflächenstücken, oder von einem Rugelflächenstück und einer Sbene begrenzt wird.

Diejenige durchsichtige Substanz, mit welcher wir es hier allein zu thun haben, ist das Glas, und wollen wir die daraus gesormten sphärischen Linsen einfach blos mit dem Ausdruck »Linsen« bezeichnen.

Man hat in Bezug auf ihre optische Wirkung zwei Arten von Linfen im Allgemeinen zu unterscheiben, und zwar:

- 1. Sammellinsen, die in der Mitte bider find als am Rande, und
- 2. Zerstreuungslinsen, welche in der Mitte bünner als am Rande sind.
  - Die Sammellinsen (Fig. 17) können wieder sein:
  - I. biconvey (boppeltconvey) mit zwei erhabenen Rugelflächenstücken,
  - II. planconvey, mit einer ebenen und einer erhabenen tugelförmigen Begrenzungsfläche,
  - III. concav=convex, mit einer hohlen (schwächer gefrümmten) und einer erhabenen (stärker gekrümmten) kngelförmigen Oberfläche.

Die Berftreuungelinfen (Fig. 18) zerfallen in:

- I. biconcave (boppeltconcave), mit zwei hohlen Rugels flächenftucken,
- II. planconcave, mit einer ebenen und einer hohlen Begrengungsfläche, und
- III. convex-concave, mit einer (schwächer gefrümmten) erhabenen und einer (stärker gekrümmten) concaven Oberfläche.

Es find nun noch folgende Begriffe, welche bei ber Betrachtung einer Linfe eine wichtige Rolle fpielen, hervor-



zuheben. Man betrachte zu dem Zwecke Fig. 19, in welcher HK den Querschnitt einer biconveren Linse darstellt. Man nennt:

ein Strahlenbüschel ober homocentrisches Strahlenbündel benjenigen Strahlencomplex, der nach einer Seite hin verlängert, sich in einem einzigen Puntte schneibet;

ein Strahlencentrum den gemeinschaftlichen Schnittpunkt ber (wirklichen ober gedachten) Berlängerungen;

CC<sup>1</sup> die Hauptachse, welche die beiden Krümmungsoder Augelmittelpunkte C und C<sup>1</sup> der Linse HK, aus welchen die Bogen HMK und HNK beschrieben sind, verbindet; M und N die Scheitel ber Linfe, wo die Achse die sphärischen Flächen berselben schneibet;

O den optischen Wittelpunkt, wo die Verbindungslinie AB der Endpunkte der beiden parallelen Krümmungshalbmesser CB und C1 A die Achse schneidet;

Hauptstrahlen biejenigen Strahlen, welche burch ben optischen Mittelpunkt der Linse gehen. Sie nehmen bei ihrem Austritte aus der Linse eine Richtung an, welche derjenigen vor dem Eintritt parallel ist;

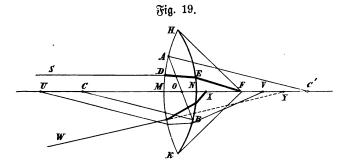

Nebenachsen biejenigen Hauptstrahlen, welche geradlinig durch die Linse hindurchgehen, sobald die Linsendicke nur gering ist;

MN bie Linfenbide, b. i. die Entfernung beiber Scheitel;

F den Brennpunkt, in welchem sich alle parallel und nahe zur Achse durchgehenden Strahlen SD durchschneiden; jede Linse hat zwei Brennpunkte;

NF die Brennweite der Linse, d. i. der Abstand NF bes Brennpunktes F vom Scheitel N;

U und V, oder X und Y conjugirte Bunkte, wenn von einem Bunkte U in der Achse außerhalb des

Breunpunktes ein Strahlenbujchel nahe der Achje durch die Linse geht und sich dasselbe wieder hinter der Linse in dem Punkte V außerhalb des zweiten Brennpunktes vereinigt;

Y das virtuelle Bild von X, wenn ein Strahlenbuichel von einem Punkte X zwischen dem Brennpunkte und der Linse nahe der Achse durch dieselbe geht, daher so gebrochen wird, daß es, divergirend zur Achse austretend, rückwärts verlängert sich in einem zweiten Punkte Y schneidet;

VN ober XN bie Bereinigung sweite, b. i. bie Entfernung irgend eines Punktes V ober X in ber Achse von ber Linse, in welchem irgend ein burch lettere hindurchsgegangenes Strahlenbuschel sich wieder vereinigt.

HFK die Deffnung der Linse, d. i. berjenige Winkel, welchen zwei Berbindungslinien ihres Brennpunktes mit den Endpunkten ihres Durchmessers bilben.

Wenn die beiden Krümmungshalbmesser einer biconveren oder biconcaven Linse gleich sind, so nennt man dieselbe gleichseitig.

Bas die Lage bes optischen Mittelpunktes anlangt, so ift noch zu merken, daß dieselbe

- a) bei Biconver- und Biconcavlinsen zwischen die beiden Linsenflächen;
- b) bei concav = convegen und conveg = concaven Linfen außerhalb des Linfenkörpers, und
- e) bei planconveren und planconcaven Linfen in ben Durchschnittspunkt ber Uchse mit ber Rugelfläche fällt.

Um sich unn speciell über ben Gang der Strahlen burch Linsen zu unterrichten, betrachte man zunächst Fig. 20, in welcher AB den Querschnitt einer planconveren Linse, C den Lugelmittelpunkt zur Fläche ANB, XY die Achse und EG einen mit der Achse parallel durch die Linse gehens den Lichtstrahl vorstellt. Da EG senkrecht auf die Fläche AB

auftrifft, so geht er ungebrochen bis zu dem Punkte G der convexen Fläche des Glases hindurch, erleidet aber baselbst

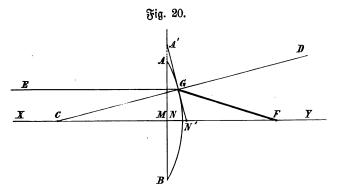

bei seinem Uebergange in Luft eine Brechung in der Richtung G F von dem Einfallslothe C D weg, demnach so, als ob

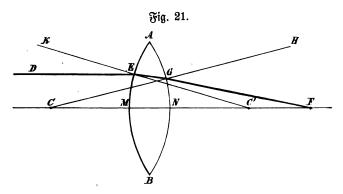

er durch das Prisma M A 1 N 1 ginge, von welchem die Fläche A 1 N 1 die Linsenfläche A N B in G tangirt.

Es sei ferner AB (Fig. 21) eine biconvere Linse, CC i ihre Achse, DE ein parallel zu letzterer auf die Linse Renmann. Die Briven.

auftreffender Strahl. Offenbar erleidet derselbe, da er in E angekommen, dort mit dem Einfallslothe K C¹ den Einfallswinkel D E K bildet, beim Uebergange in Glas eine Brechung zu diesem Lothe, so daß also der Brechungswinkel G E C¹ kleiner ist, als der Einfallswinkel D E K. In G angelangt, erleidet er beim Uebergange in Lust eine abermalige Brechung, aber vom Einfallslothe C H, so daß  $\prec$  H G F  $> \prec$  E G C; der Lichtstrahl muß mithin auch hier, wie im obigen Falle, die Achse in F schneiden, d. h. also im Brennpunkte der Linse A B, wenn der mit der Achse parallel einfallende Lichtstrahl nicht weit von der Achse liegt.

Berfolgen wir in ähnlicher Beife ben Bang eines mit ber Achje parallel laufenden Lichtstrahles burch eine biconcave Linfe, fo werben wir finden, daß er nach dem Durdygange die Achie ber Linfe nicht ichneiden fann, fondern fich bon berfelben entfernen muß. Denn es fei Rig. 22 AB eine biconcave Linfe, C und C1 feien ihre Krummungsmittelpunkte, C C1 ihre Achse und D E ein nabe gur Achie parallel mit berfelben einfallender Lichtstrahl. In E erleidet berfelbe beim Eintritt ins Glas eine Brechung gum Ginfallslothe, denn & GEH < & CED; in G beim Uebergange in Luft wird er vom Ginfallslothe nach ber Richtung G L abgelentt, benn & L G C1 muß größer fein, als → EGK. Da diefer Lichtstrahl schon von E aus sich von ber Achse entfernt, so muß bies in noch viel auffälligerem Grabe von G aus geichehen, fo bag er nur rudwarts verlängert in F bie Achse zu schneiben vermag. Go bat benn bie concave Linfe ober das Berftreuungsglas (auch noch, wie fich leicht nachweisen läßt, von anderer, als von der eben behandelten Form) feinen wirklichen Brennpunkt, fondern einen eingebildeten (F in Fig. 22), welcher auf berfelben Seite ber Linfe liegt, von welcher Die Lichtstrahlen fommen.

Es ift nicht schwer einzusehen, daß, wenn umgekehrt der Brennpunkt F einer Linse ein leuchtender Punkt ist, alle von demselben ausgehenden und nahe zur Achse die Linse durchdringenden Lichtstrahlen die Linse dann parallel zur Achse verlassen müssen. Denken wir uns dagegen den leuchtens den Punkt in der Achse weiter von der Linse entsernt, so werden die Strahlen, welche durch die Linse gehen, nicht mehr parallel austreten können, sondern zur Achse conversgiren, und zwar in einem Punkte derselben sich schneiden, der der Linse um so näher rückt, je weiter der leuchtende

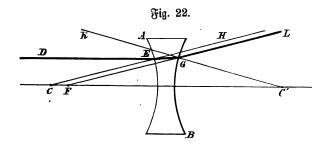

Bunkt sich von der Linse entfernt. Dieser Punkt, in welchem sich die Strahlen eines leuchtenden Punktes in der Achse nach ihrem Durchgange durch die Linse vereinigen, heißt der Vereinigungspunkt, und seine Entfernung von der Linse eben seine Vereinigungsweite. Befindet sich hingegen der leuchtende Punkt zwischen dem Brennpunkte und der Linse, so mussen die Strahlen, wie sich stets an einer Figur leicht nachweisen läßt, nach ihrem Austritte aus der Linse divergiren.

Nach dem, was bereits früher (S. 12) über die Construction des gebrochenen Strahles bei gegebenem Brechungssinder gefagt worden, wird es Niemandem schwer fallen, den

Gang eines Lichtstrahles burch eine gegebene Linse mit gegebenem Brechungsinder mittelst genauer Construction ausfindig zu machen.

Auf dem Wege der Rechnung läßt sich der Gang eines Lichtstrahles durch eine biconveze Linse auf folgende Weise bestimmen.

Es sei AB (Fig. 23) eine biconvere Linse, beren Krümmungsmittelpunkte C und C<sup>1</sup> heißen mögen, D sei ein seuchtender Punkt in der Achse der Linse und DE ein von



Fig. 23.

demselben auf die Linse fallender Lichtstrahl. Bei seinem Uebergange bei E in Glas wird derselbe zum Einfallslothe etwa wie EH gebrochen; und bei seinem Austritte bei G in Luft wieder vom Einfallslothe etwa in der Richtung G D<sup>1</sup>.

Es ift nun DEC¹ ber Nebenwinkel bes Einfallswinkels DEK und HEC¹ ber Brechungswinkel für den Punkt E; ferner HGC ber Nebenwinkel bes Einfallswinkels EGC und D¹GC ber Nebenwinkel bes Brechungswinkels LGD¹; mithin ist, wenn der Brechungsinder durch u ausgedrückt wird:

1) sin DEC<sup>1</sup> = n sin HEC<sup>1</sup>, weil sin DEK = n sin HEC<sup>1</sup> zufolge bes Brechungs.

gesetzes, und da der Sinus eines Winkels gleich dem Sinus seines Nebenwinkels, sin DEK = sin DEC1.

2) 
$$\sin D^1 G C = n \sin H G C$$
.

Nun verhält sich aber:

3) 
$$\sin D E C^1 : \sin E C^1 D = D C^1 : D E$$

4) 
$$\sin H E C^1 : \sin E C^1 D = C^1 H : E H$$
  
 $\sin E C^1 D = \sin E C^1 H$ 

- 5)  $\sin D^1 G C : \sin G C D^1 = C D^1 : G D^1$
- 6)  $\sin H G C : \sin G C D^1 = C H : G H$  $\sin G C D^1 = \sin G C H$ .

Sett man in Nr. 3) statt sin DEC<sup>1</sup> ben Werth n sin HEC<sup>1</sup> in Nr. 1), so geht Nr. 3) über in

7) 
$$n \sin H E C^1 : \sin E C^1 D = D C^1 : DE$$

ober 8) 
$$\frac{n \sin H E C^{1}}{\sin E C^{1}D} = \frac{D C^{1}}{D E}.$$

Nach Nr. 4) ist:

9) 
$$\frac{\sin H E C^{1}}{\sin E C^{1} D} = \frac{C^{1} H}{E H}$$

mithin aus Nr. 8) und 9)

$$\frac{DC^{1}}{DE} = \frac{nC^{1}H}{EH}$$

ober:

10) 
$$DC^1 \cdot EH = n \cdot C^1H \cdot DE$$
.

Substituirt man ferner in Nr. 5) statt sin D'GC ben Werth n · sin HGC in Nr. 2), so geht Nr. 5 über in

11) n sin H G C: sin G C D<sup>1</sup> = C D<sup>1</sup>: G D<sup>1</sup>
ober:

$$\frac{n \sin \underline{H} \underline{G} \underline{C}}{\sin \underline{G} \underline{C} \underline{D}^{1}} = \frac{\underline{C} \underline{D}^{1}}{\underline{G} \underline{D}^{1}}$$

$$\frac{\sin H G C}{\sin G C D^{1}} = \frac{C H}{G H}$$

mithin aus 12) und 13)

$$\frac{\text{C D}^{1}}{\text{G D}^{1}} = \frac{\text{n C H}}{\text{G H}}$$

ober:

15) 
$$CD^1 \cdot GH = n \cdot CH \cdot GD^1$$
.

Setzt man den Krümmungshalbmesser CG = R und  $C^1E = r$ ; serner DM = a, NH = c und  $ND^1 = \alpha$  und nimmt man die Entsernung des Punktes E von der Achse nur gering, sowie die Dicke MN der Linse so klein an, daß sie in der Rechnung vernachlässigt werden kann, so gehen die Gleichungen 10) und 15) über in:

(a + r) 
$$c = n \cdot a (c - r)$$

und

17) 
$$(\alpha + R) c = n \cdot \alpha (c + R).$$

Aus 16) und 17) folgt:

$$c = \frac{n \, a \, r}{n \, a - a - r} = \frac{n \, \alpha \, R}{\alpha + R - n \, \alpha}$$

daher:

19) a r 
$$[R - \alpha (n - 1)] = \alpha R [a (n - 1) - r]$$
.

Dividirt man 19) burch Rraa, so erhält man:

$$\frac{1}{\alpha} - \frac{n-1}{R} = \frac{n-1}{r} - \frac{1}{a}$$

ober:

· 21) 
$$\frac{1}{\alpha} = (n-1)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r}\right) - \frac{1}{a}$$
.

Setzt man  $a=\infty$ , d. h. nimmt man den Strahl D E parallel zur Achse an, so muß  $ND^1$  oder  $\alpha$  (nach S. 34)

ber Brennweite p ber Linfc gleich werben und 21) über= gehen in:

(22) 
$$\frac{1}{p} = (n-1)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r}\right).$$

Die Gleichung 22) läßt sich auch auf die Zerstreuungslinse anwenden, wenn man die Werthe R, r und p negativ annimmt.

Die Gleichung 21) bilbet die dioptrische Grundsormel, welche alle Bedingungen enthält, die sich auf den Gang der Strahlen durch irgend welche der genannten Linsenarten beziehen. Sie wird noch einfacher, wenn man den um 1 versminderten Brechungsexponenten n, d. i. n — 1 — m setzt, so baß sie übergeht in:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} = m \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right).$$

Aus 23) ergiebt sich für die Bereinigungsweite einer biconveren Linje:

$$\alpha = \frac{a R r}{a m (R + r) - R r}$$

wobei man sich nochmals erinnern möge, daß, wie oben schon angenommen, a die Entsernung des leuchtenden Punktes von der Linse, a die Bereinigungsweite seiner durch die Linse gegangenen Strahlen und R und r die Krümmungszradien der Linse bedeuten.

Aus 22) ergiebt sich für parallel mit der Achse ein= fallende Strahlen:

$$p = \frac{Rr}{m(R+r)}$$

oder, wenn die biconvere Linfe gleichseitig, also R=r ist:

 $p = \frac{r}{2m}$ 

1. Beispiel. Der Brechungsinder des Glases, aus welchem eine Linse geschliffen ist, betrage 1,604; der Halbmesser der einen Fläche sei = 10,5 Cm., der der anderen Fläche dieser Linse = 8,36 Cm. und die Entsernung eines leuchtenden Punktes von der Linse 120 Mtr. Es soll die Entsernung des Punktes von der Linse gefunden werden, in welchem sich die von dem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse schneiden, oder mit anderen Worten: es soll ihre Bereinigungsweite oder die Entsernung des Bildes jenes leuchtenden Punktes von der Linse bestimmt werden:

Aus 24) ergiebt sich, wenn man a = 120 Mtr. = 12000 Cm., m = 1,604 - 1 = 0,604; R = 10,5 Cm. und r = 8,36 Cm. sett:

$$\begin{array}{l} \alpha = \frac{12000 \cdot 10,5 \cdot 8,36}{12000 \cdot 0,604 \cdot (10,5 + 8,36) - 10,5 \cdot 8,36} \\ = 7,7107 \, \, \text{Cm}. \end{array}$$

2. Beifpiel. Es seien die durch eine Linse gehenden Lichtstrahlen zur Achse berselben parallel, die übrigen Bershältnisse berselben aber gleich den in dem vorigen Beispiele angegebenen; man soll die Brennweite finden.

Nach 25) folgt, daß

$$p = \frac{10.5 \cdot 8.36}{0.604 \cdot 18.86}$$
= 7.7057 ©m.

Bergleicht man die Resultate von den Beispielen 1) und 2), so findet man den Unterschied zwischen der Bereinigungsweite und der Brennweite, also:

$$\alpha - p = 7,7107 - 7,7057 = 0,005 \text{ Cm.}$$
  
= 0,05 \mathfrak{Mm.}

ober gleich bem 20. Theil eines Millimeters, ein Beweis dafür, wie nahe die Bereinigungsweite und die Brennweite

einer Linse zusammenfallen für Strahlen, die parallel mit ber Achse und für solche, welche von einem weit gelegenen leuchtenden Punkte aus durch diese Linse gehen.

Will man nun die Verhältnisse für den Durchgang der Strahlen durch eine planconvexe Linse kennen lernen, so hat man in der Formel 23) den Halbmesser  $R=\infty$  zu sehen; es wird dann  $\frac{1}{R}=$  0 und 23) geht über in:

$$\alpha = \frac{a r}{m a - r}$$

Für parallel einfallende Strahlen wird  $a=\infty$  und 23) geht über in:

$$p = \frac{r}{m}$$

Bei einer concav=convexen Linse, ober einem sogenannten Meniscus ist der größere Krümmungshalbmesser ber hohlen Fläche zugehörig, also negativ zu nehmen. Setzt man daher in 23) den Halbmesser R negativ, so erhält man

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a} = m \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

ober:

$$\alpha = \frac{a R r}{a m (R - r) - R r}$$

Für parallele Strahlen wird a = - , baber

$$p = \frac{R r}{m (R - r)}$$

Aus 23) geht, wenn man auf jeber Seite die beiden Brüche abbirt, hervor, daß:

$$\frac{\mathbf{a} + \alpha}{\mathbf{a} \, \alpha} = \frac{\mathbf{m} \, (\mathbf{R} + \mathbf{r})}{\mathbf{R} \, \mathbf{r}}$$

baber umgefehrt :

$$\frac{a \alpha}{a + \alpha} = \frac{R r}{m (R + r)}$$

Da nun nach 25) die rechte Seite hier = p, so muß auch:

$$\frac{a \alpha}{a + \alpha} = p$$

sein, b. h. man findet die Brennweite einer converen Linse, wenn der Abstand eines leuchtenden Bunftes und die dazu gehörige Bereinigungsweite von berselben gegeben ift, indem man das Product dieser Werthe durch ihre Summe dividirt.

Aus 31) folgt wieder ber Werth für die Bereinigungs= weite einer Converlinse.

$$\alpha = \frac{a p}{a - p}$$

Verfolgt man nun mit Hilfe von 32) ben Gang der Lichtstrahlen, indem man a alle möglichen Lagen in der Achse annehmen läßt, so wird man unter anderem auch sinden, daß, wenn der leuchtende Punkt zwischen dem Brennspunkte und der Linse zu liegen kommt, also a kleiner wird als p, a negativ werden muß, d. h. die von dem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen nach ihrem Durchgange durch die Linse divergiren müssen. Und in der That, setzt man in 32) a < p, so muß der Nenner a — p, solglich der ganze Bruch, also a negativ werden. Der Ausdruck 32) ist also sehr, also a negativ werden. Der Ausdruck 32) ist also sehr, den Gang der Strahlen aufzusinden, welche von einem gegebenen seuchtenden Punkte in der Achse einer Linse auss und durch letztere hindurchgehen.

Aus dem Obigen geht aber auch zugleich hervor, daß, wenn die Lichtstrahlen convergent auf eine converge Linse fallen, b. h. wenn a negativ genommen wird, der Bereinis

gungspunkt zwischen ben Brennpunkt und bie Linfe zu liegen kommt.

Will man daher die Vereinigungsweite für convergent eintretende Lichtstrahlen einer Linse bestimmen, so braucht man blos in den bereits oben entwickelten Formeln statt a den Werth — a zu setzen.

Es geht bann z. B. für eine biconvere Linse Rr. 24) über in:

$$\alpha = \frac{a R r}{a m (R + r) + R r}$$

Die Vereinigungsweite für eine Conveylinse bei conspergent einfallenden Strahlen wird daher nach 32) sein mufsen:

$$\alpha = \frac{-ap}{-a-p} = \frac{ap}{a+p}$$

Es fällt nun auch nicht schwer, die Formeln für concave Linsen aufzustellen; man braucht nur in den bereits behandelten Formeln den Halbmessern die ihnen zukommenden, der jedesmaligen Gestalt der Linse entsprechenden Borzeichen zu geben.

Für eine doppeltconcave Linse wird daher, wenn man beide Halbmeffer negativ sett, 24) übergehen in:

$$\alpha = \frac{a R r}{-a m (R + r) - R r}$$

und für parallele Strahlen 25) in

$$p = \frac{Rr}{-m(R+r)}$$

ober.

$$-p = \frac{Rr}{m(R+r)}$$

Für Strahlen, welche convergirend auf eine biconcave Linse fallen, wird a wieder negativ, baber

$$\alpha = \frac{-aRr}{am(R+r)-Rr}$$

Für eine planconcave Linfe geht 27) respective 35) bei bivergirenden Strahlen über in

$$\alpha = -\frac{ar}{am+r}$$

bei parallelen Strahlen wegen a =  $\infty$ , in:

$$\alpha = -\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{m}}$$

bei convergirenden Strahlen wegen des negativen a

$$\alpha = \frac{-\operatorname{ar}}{\operatorname{am} - \operatorname{r}}$$

Für eine convex=concave Linse, wo ber große Augelhalbmesser, also R positiv, und ber kleine Halbmesser r sowie a negativ zu nehmen ist, geht bei divergirenden Strahlen 35) über in:

$$-\alpha = \frac{a R r}{a m (R - r) - R r}$$

bei parallelen Strahlen:

$$-p = \frac{Rr}{m(r-R)}$$

bei convergirenden Strahlen :

$$\alpha = \frac{a R r}{a m (r - R) + R r}$$

Wir haben bis jest nur die von einem leuchtenden Bunkte ausgehenden Strahlen und ihren Vereinigungspunkt ober, was dasselbe ist, das Bild dieses leuchtenden, durch eine Linse hervorgebrachten Punktes betrachtet. Nun haben wir aber jeden leuchtenden ober beleuchteten Gegenstand als

einen Complex einer großen Menge leuchtender Punkte uns vorzustellen, von welchen jeder einen Theil seiner Lichtsftrahlen durch die Linse sendet, die sich wieder in einem Punkte vereinigen. Die Summe aller dieser als Bilder der einzelnen Punkte des Gegenstandes giebt nun das Bild dessielben.

Es sei in Fig. 24 DE ein leuchtender Gegenstand vor der Linse AB. Der Punkt D sendet unter anderen drei Strahlen aus, von welchen der mittelste, weil er durch die Mitte M der Linse geht, als sogenannter Haupt ftrahl,

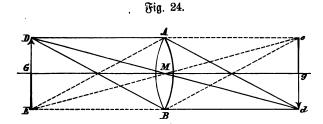

ungebrochen bleibt. Alle drei Strahlen schneiden sich hinter der Linse in dem Punkte d. In gleicher Weise geben die drei von E ausgehenden Strahlen bei ihrem Durchgange durch die Linse das Bild dieses Punktes e, so daß e d die Größe des Bildes des Gegenstandes DE vorstellt. Aus der Figur geht hervor, daß DE: de = GM: Mg. Da wir die Linsendide als unbedeutend ansehen, so kann GM als die Entfernung des leuchtenden Punktes G = a, und Mg als seine Vereinigungsmitte = a gesetzt werden, so daß DE: de = a: a, mithin

$$de = \frac{\alpha}{a}$$
. DE.

Es ift hier hervorzuheben, daß, wenn DE eine gerade Linie ift, ed nur dann eine gerade Linie sein kann, wenn der Winkel DME sehr klein ift. Wird dagegen dieser Winkel größer, so wird das Bild ed krumm, und zwar mit den Endpunkten e und d nach der Linse zugekehrt.

Ist die Entsernung eines leuchtenden Objectes unendlich groß, sind daher die von ihm ausgehenden Strahlen als parallel anzunehmen, so muß statt der wirklichen Größe des Objectes der  $\rightarrow$  DME in Rechnung gezogen werden, unter welchem dasselbe von M aus erscheint, sobald die Achse der Linse durch seinen Mittelpunkt geht. Der Werth od ist dann sehr klein, und kann deshalb als der Bogen des Winkels om d oder DME, also als Waß des Winkels om d angesehen werden; er ist demnach der Distanz MG = a proportional, und drückt man  $\rightarrow$  om d in Minuten aus, so muß dies auch mit ageschehen, wenn man die Beziehung beider Größen angeben will. Da nun dersenige Bogen eines Kreises, welcher eben so sang als der Halbmesser desselben ist, rund 3438 Winuten beträgt, so verhält sich, wenn  $\rightarrow$  DME =  $\psi$ :

$$\alpha : ed = 3438 : \psi$$

jo daß

$$e d = \frac{\alpha \cdot \psi}{3438}$$

3. Beispiel. Angenommen, die Brennweite einer Linse betrage 60 Cm., und es soll die Größe des Sonnensbildes im Brennpunkte der Linse berechnet werden. Da der scheinbare Durchmesser der Sonne =  $\psi$  = 30 Minuten,  $\alpha$  = p = 60 Cm., so ist der Durchmesser des Sonnenbildes

$$\mathrm{e}\,\mathrm{d} = \frac{60 \;.\; 30}{3438} = 0{,}5235 \; \mathrm{Cm.} = 5{,}235 \; \mathrm{Mm.}$$

Aus 44) geht übrigens hervor, daß, wenn  $\alpha = p$ , der Durchmesser des Bildes mit der Größe der Brennweite wächst.

Es ist nicht schwer, die Lage und Größe eines Bilbes, welches eine Linse von einem Objecte erzeugt, durch Construction zu finden; man braucht sich nur zu erinnern, daß ein durch die Mitte der Linse gehender Strahl ungebrochen bleibt, ein mit der Achse parallel einfallender Strahl stets durch den Brennpunkt der Linse gehen nuß.

Es sei z. B. Fig. 25 AB eine Conveylinse, DE ein

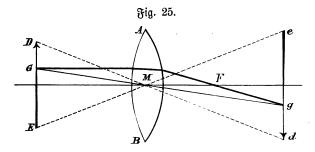

vor derselben befindlicher senkrecht zur Achse stehender Pseil. Irgend ein Punkt desselben, z. B. G sende einen Lichtstrahl parallel zur Achse durch die Linse; dieser Lichtstrahl nimmt seinen Weg durch den Brennpunkt F, ein zweiter von G aus durch M hindurchgehender Lichtstrahl (Hauptstrahl) bleibt ungebrochen, beide Lichtstrahlen schneiden sich in g und geben dort das Bild des Punktes G. Zieht man nun durch g eine Senkrechte zur Achse und außerdem die Hauptstrahlen D d und E e, so schneiden dieselben diese Senkrechte in d und e und bestimmen somit die Größe des Bildes e d.

Es sei ferner Fig. 26 AB eine Concavlinse, F ein Brennpunkt berselben und DE wieder ein Gegenstand wie

oben. Der vom Punkte G ausgehende, parallel zur Achse einfallende Lichtstrahl geht rückwärts verlängert durch F, der durch M gehende bleibt ungebrochen, beide schneiden sich in g; zieht man durch g eine Senkrechte zur Achse und außerdem die Hauptstrahlen DM und EM, so bestimmt sich Punkt d und e, mithin das ganze Bild d e.

Denkt man sich ein Object DE (Fig. 27) in dem Brennspunkte F einer Liuse AB befindlich, und durch diese Liuse betrachtet, so treten die von diesem Gegenstande kommenden

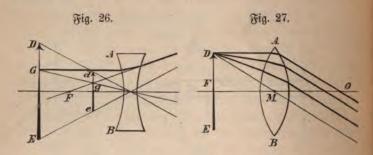

Strahlen parallel in das Auge und biejes erblickt DE von O aus unter demfelben Wintel, unter welchem es ohne Linje das Object von M aus sehen würde, denn AOM = DMF.

Da nun das Auge nur die scheinbare Größe eines Gegenstandes, und zwar durch die Größe des Sehwinkels, welchen die äußersten Strahlen des ersteren im Auge bilden, messen kann, die Größe dieses Sehwinkels also mit der Zu- und Abnahme der Entsernung fällt und wächst, so muß (weil ein gesundes Auge in 25 Cm. Entsernung die naheliegenden Objecte am deutlichsten sieht) das Object DE so vielmal größer (als in 25 Cm. Entsernung) erscheinen, als die Entsernung FM in der deutlichen Sehweite ents

halten ist. Setzt man z. B. die Brennweite einer Linse = 5 Mm., so ist die damit zu erzielende Bergrößerung  $v = \frac{25}{5} \frac{10}{} = 50$ .

## Bon den Unvollkommenheiten des durch eine Linse hervorgerusenen Bildes.

Da die Linsen von fugelförmigen Flächen begrenzt sind, die keine parallele Lage zu einander haben, so leiden die durch dieselben erzeugten Bilber an einem doppelten Fehler, und zwar an einer Gestaltsverzerrung und an einer farbigen, das Sehen störenden Umfäumung ihrer Contouren.

Eine eingehendere Betrachtung wird dies flar machen.

Es seie Fig. 28 AB eine planconvere Linse; DA und EB seien nahe am Rande der Linse, GH und KL nahe an der Achse derselben, zu letzterer parallel einfallende Lichtstrahlen. Zusolge der kugelförmigen Krümmung der Fläche AHLB werden die Randstrahlen DA und EB die Achse bereits schon in F¹, die nach der Achse zu gelegenen Strahlen GH und KL dieselbe erst weiterhin in F scheiden, während die Durchschnittspunkte aller übrigen Strahlen in der Achse zwischen F und F¹ zu liegen kommen. Diesen Fehler, daß nicht sämmtliche Strahlen, welche die Linse parallel zur Achse passiren, sich genau in einem einzigen Punkte schneiden, nennt man die Abweichung wegen der Kugelsgestalt, ober die sphärische Abweichung, und den Abstand F¹F die Größe dieser Abweichung.

Die nach dem Rande und nach der Achse zu gelegenen Strahlen schneiden sich in einem durch KK' im Durchschnitte angebeuteten Kreise, aber auch noch alle übrigen durch die Linse gehenden Parallelstrahlen. Da dieser Kreis die einzige Stelle in dem Raum zwischen F<sup>1</sup> und F ist, welche von sämmtlichen aus der Linse austretenden Strahlen durchkreuzt wird, so ist in demselben auch das hellste und deutlichste Bild enthalten. Wan nennt diesen Kreis deshalb den Abweich ung kreis. Er ist um so kleiner, je kleiner F<sup>1</sup>F, je geringer die sphärische Abweichung der Linse ist. Schon ohne Rechnung, nur durch Construction, wie durchs



Experiment, lagt fich das Borhandenfein der sphärischen Ab- weichung einer Linfe nachweisen.

Daß durch die sphärische Abweichung die Deutlichkeit und Schärfe eines Linsenbildes beeinträchtigt werden muß, ift felbstverftändlich.

Aus Fig. 28 geht hervor, daß die Deffnung und die Brennweite der Linse die sphärische Abweichung beeinflussen müssen, dergestalt, daß mit der Junahme der Deffnung bei derselben Brennweite, oder mit der Abnahme der Brennweite bei gleicher Deffnung, die sphärische Abweichung größer wird. Genauer wird dies durch folgendes Gesetz auszegedrückt:

Die Größen ber sphärischen Abweichungen in ben Achsen zweier Linsen von gleicher Brennweite, gleichen Krümmungshalbmessern und gleicher Glasart verhalten sich wie die Quabrate ihrer Deffnungen, ober umgekehrt wie bie Brennweiten, wenn bei ein und derselben Glasart die Deffnungen der Linsen gleich sind.

Es sei z. B. die Deffnung einer Linse — e, ihre Brennweite — p, und es sollte die Brennweite  $p_1$  gefunden werden für eine Linse aus demselben Glase mit der Deff-nung  $e_1$  ohne daß die sphärische Abweichung geändert wird. Aus:  $e^2:e_1{}^2=p_1:p$  folgt, daß

$$p_1 = \frac{p \ e^{-2}}{e_1^{-2}}$$

Es sei hier noch besonders hervorgehoben, daß daßjelbe Geset auch für concave Linsen gilt, da die Abweichung dort dieselbe ist, nur im entgegengesetzten Sinne genommen werden muß.

Es wurde vorhin der Krümmungshalbmesser in dem Gesetze von der sphärischen Abweichung gedacht, und zwar des halb, weil dieselben die Größe der Abweichung dis zu einer gewissen Grenze beeinflussen, und giebt es gewisse Verhält-nisse, bei welchen die sphärischen Abweichungen dis auf ein gewisses Minimum zurückgehen.

Nennt man die beiden Krümmungshalbmeffer einer Linse R und r, und n den Brechungsinder des Glases, aus dem sie gefertigt, so wird, wenn auf sie die Gleichung

45) 
$$\frac{\mathbf{r}}{\mathbf{R}} = \frac{4 - n(2 \, \mathbf{n} - 1)}{n(2 \, \mathbf{n} + 1)}$$

fich anwenden läßt, diese Linse für parallele Strahlen die Keinste Abweichung haben.

i

4. Beifpiel. Der Brechungsinder bes Glafes fei 1,604, fo ift bas Berhältniß:

$$\frac{r}{R} = \frac{4 - 3,5416}{6,7496} = \frac{0,4584}{6,7496} = \frac{1}{14}$$
 annähernd.

Diese Linse wird demnach die kleinste Abweichung haben, wenn der Halbmeiser ihrer hinteren Fläche 14mal größer ift, als derjenige der vorderen. Man nennt diese Linse eine Linse von der besten Form. Aus 45) läßt sich leicht entwickeln, daß eine Planconvers oder eine Planconcavlinse der Linse von der besten Form am nächsten kommt, d. h. also neben dieser die geringste sphärische Abweichung besitzt, wenn ihre gekrümmte Fläche dem Objecte zugekehrt, dagegen die größte Abweichung zeigt, wenn ihre Planseite dem Objecte zugewendet ist.

Wir haben schon früher (S. 19) gesehen, daß, wenn ein weißer Lichtstrahl durch ein Glasstück (Prisma) mit zwei nicht parallelen Flächen geht, er eine Zerstrenung (Dispersion) in die einzelnen prismatischen Farben erleidet, aus welchen er besteht. Es ist der Grund dieser Zerlegung des weißen Lichtes lediglich in dem Umstande zu suchen, daß die einzelnen farbigen Lichtstrahlen eine verschiedene Brechbarkeit besißen, also jeder Lichtstrahl in ein und demselben Wittel einen anderen Brechungswinkel ausweist.

Es fei Fig. 29 P der brechende Winkel eines Prismas, DE ein Lichtstrahl, welcher in das Prisma übergeht, und zwar in unmittelbarer Nähe der brechenden Kante. Beim Uebergang in das Prisma beginnt bereits (also von E an) die Spaltung des Strahles in seine farbigen Strahlen, da aber wegen ihrer großen Nähe an der Kante des Prismas ihr Weg durch dasselbe äußerst kurz angenommen werden muß, so kann man ohne Nachtheil für die folgende Betrachtung annehmen, als ob sie in einem fast mit E zusammen-

fallenden Punkte L das Prisma wieder verließen, d. h. man kann L als den Punkt betrachten, von welchem aus sich die Farbenstrahlen in den Richtungen LR, LG, LV u. s. w. in der Luft zerstreuen. It nun LK das Einfallsloth an der Austrittsstelle der Lichtstrahlen, LR die Richstung der rothen, LV die Richtung der violetten und LG die der gelben Strahlen, KLH der (eigentlich im



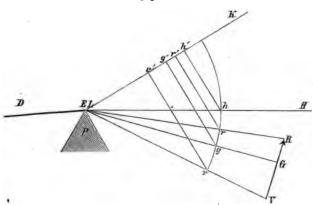

Prisma liegende) allen farbigen Strahlen gemeinschaftliche Einfallswinkel, K L R ber Brechungswinkel ber rothen, K L G ber ber gelben, und K L V ber ber violetten Strahlen; sind ferner h h1, r r1, g g1, v v1 Lothe auf L K, und sett man L K = 1, so ist h h1 ber Sinus des Einfallswinkels ber rothen, gelben und violetten Strahlen, r r1 ber Sinus des Brechungswinkels der rothen, g g1 ber Sinus des Brechungswinkels der gelben, und v v1 der Sinus des Brechungswinkels der violetten Strahlen. Der Winkel G L K heißt der mittlere Brechungswinkel und der Winkel

RLV heißt der Zerstreuungswinkel. Der Zerftreuungswinkel ift ftets dem mittleren Brechungswinkel bei ein und derfelben Glasart proportional.

Bei verschiedenen Glasarten gilt aber dieses Geset nicht mehr, denn man kann wohl zwei Prismen aus versichiedenen Glasmassen so ansertigen, daß der mittlere Brechungswinkel bei beiden gleich wird, ohne daß die Zerstreuungswinkel gleich zu werden brauchen.

Feber einfache farbige Strahl hat der obigen Auseinandersetzung zufolge seinen eigenen Brechungsinder. So ist der Brechungsinder für die rothen Strahlen  $=\frac{r\ r^1}{h\ h^1}$  (Fig. 29), für die violetten Strahlen  $=\frac{v\ v^1}{h\ h^1}$ ; für die mitteren gelben Strahlen  $=\frac{g\ g^1}{h\ h^1}$ .

Das Berhältniß ber Größe bes Zerftreuungswintels zu der des mittleren Brechungswinkels giebt die Größe ber Zerftreuung eines bestimmten Glases.

Das Zerstreuungsverhältniß ober Zerstreuungsverhältniß ober Zerstreuungsvermögen  $\omega$  einer bestimmten Glasart drückt man durch diejenige Zahl aus, welche, sich ergiebt, wenn man von dem Brechungsinder  $n_{\rm V}$  der violetten Strahlen denjenigen der rothen Strahlen  $n_{\rm R}$  abzieht und den Unterschied durch den um 1 verminderten Brechungsinder  $n_{\rm G}$  der mittleren Strahlen dividirt, wenn man also rechnet:

$$\omega = \frac{n_{V} - n_{R}}{n_{G} - 1}.$$

Das Berhältniß ber Berftreuungsvermögen zweier verschiebener Glagarten nennt man bas Berhältniß

ber Zerstreuungsträfte ober bas Zerstreuungs= verhältniß ber beiben Gläser.

Sind alfo w und w1 die Zerstreuungsvermögen zweier Glafer, so ist w: w1 das Verhaltniß ihrer Zerstreuungsfrafte.

Wenn man also sagt: das Zerstreuungsverhältniß einer bestimmten Crown= und Flintglassorte sei 0,785, so heißt das: die zerstreuende Kraft des Flintglases verhält sich zu der des Crownglases wie:

$$1:0,785 \ \left(=1:\frac{\omega}{\omega^{1}}\right).$$

Setzt man in 46)  $n_V - n_R = \delta n$ , und  $n_G - 1 = n - 1$ , weil  $n_G$  oder  $n_D$  ( $_D$  die Fraunhofer'sche Linie im Gelb bes Spectrums) allgemein als der mittlere Brechungsindex angesehen wird, so geht 46) über in:

$$\omega = \frac{\delta n}{n-1}.$$

Um die Zerstrenungserscheinungen an den Linsen tennen zu lernen, sei in Fig. 30 AB eine Conveylinse, auf welche die Strahsen DE und GH auftreffen. Beide spalten sich so, als ob sie durch die prismatischen, an den Einsund Austrittspunkten tangirenden Flächen AM und AN, respective BM und BN gingen, demnach so, daß die violetten Strahsen, als die stärker gebrochenen, die Achse in V und die rothen Strahsen, als die am schwächsten gebrochenen, die Achse in R durchkreuzen. Diese Abweichung VR in der Achse nennt man die Größ der Längenabweich ung wegen der Farbenzerstreuung oder die Größe der chromatischen Längenabweichung. Die Linie KK stellt den Durchmesser des Abweichungsscheises vor.

Vergleicht man die chromatische Abweichung mit der sphärischen derselben Linse, so stellt sich die erstere weit größer heraus.

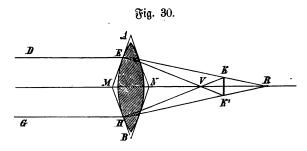

Die Hohllinse muß natürlich dieselben Erscheinungen, nur in umgekehrter Ordnung, zeigen, so bag ber Bereini=

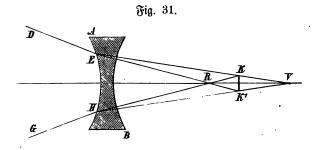

gungspunkt der rothen Strahlen der Linfe näher liegt, als der der violetten Strahlen, wie Fig. 31 erläutert.

Bezeichnet wieder p die Brennweite einer Linse, n ben Brechungsinder ihres Glases, so ist dann ihre chromatische Längenabweichung:

(Fig. 30) 48) 
$$VR = p$$
.  $n - 1$ 

und, wenn die halbe Deffnung der Linse — e gesetzt wird, der Durchmesser des chromatischen Abweichungsfreises

(Fig. 30) 49) 
$$K K^1 = \frac{\delta n}{n-1}$$
 e.

## Bon der Construction einer achromatischen Linse.

Bergleicht man die beiden Figuren 30 und 31 mit einander hinfichtlich des Banges der gebrochenen Farbenftrahlen, fo wird man begreifen, daß, wenn man eine Concavlinse mit einer Converlinse so vereinigt, wie Rig. 32 aubeutet, die Zerstreuung, welche durch die Converlinse hervor= gerufen worden ift, unter Umftanden durch die dahinter stehende Concavlinse wieder aufgehoben werden kann. Denn der von der Converlinse ausgesandte, ihre Achse in größerer Entfernung durchschneidende rothe Lichtstrahl wird von der Concavlinfe wieder um fo viel naber gebrochen, als umge= fehrt der von der Convexlinse näher gebrochene violette Licht= strahl von der Concavlinse weiter gebrochen wird, so daß beide Lichtstrahlen, sowie auch annähernd die dazwischen liegenden aus beiden Linfen in paralleler Richtung austreten, mithin wieder als weißes Licht erscheinen muffen. Eine weitere Ueberlegung sagt uns aber, daß der lettere Fall bei Linfen aus einem und bemfelben Glafe nur moglich ift, wenn diefelben gleiche Brennweite besitzen, daß aber bann die parallel austretenden Strahlen, in welche ein parallel mit der Achse eintretender weißer Strahl gespalten wird, nicht die Adyse schneiben können, sondern parallel zur Mie bleiben muffen, denn bei gleichen Glafern fteben die Werthe der Zerstrenung und Brechung auch in gleichem Verhältnisse. Sollen also die gebrochenen Strahlen die Achse schneiben, in einer Weise, wie es Fig. 32 klar macht, so dürsen beide Linsen nicht aus einer und derselben Glasmasse bestehen, sondern aus Glasmassen, die für beide Linsen ein von einander abweichendes Zerstreuungsvermögen ausweisen. Angenommen, die Linse I (Fig. 32) sei eine Conveylinse aus dem sogenannten Crownglas und Linse II eine Concavlinse aus dem das Licht stärker brechenden und zerstreuenden Flintglas. Haben die Linsen gleiche Krümmungshalbmesser,

Fig. 32.



io werden die aus der Conveylinse heraustretenden farbigen Strahlen von der Concavlinse wegen ihres größeren Brechungsvermögens nicht nur von der Achse der Linse abgelenkt, sondern auch wegen ihres größeren Berstreuungsvermögens an ihrem parallelen Austritte gehindert, so daß der ursprünglich in das Linsenpaar eintretende weiße Lichtstrahl nach seinem Austritte aus demselben gefärbt bleibt. Tenken wir uns aber die Krümmungshalbmesser der concaven Flintglassinse oder einen derselben so weit vergrößert, daß ihre Zerstreuungsgröße gleich derzenigen der Crownglasslinse wird, so wird die farbige Abweichung so viel als "alich gehoben, ohne daß jedoch die Brechung des ein-

fallenden weißen Strahles (wegen des übrig bleibenden Ueberschusses an Brechung in der Concavlinse) ganz versnichtet wird, weil eben, wie schon oben bemerkt, das Zerstreuungsvermögen und Brechungsvermögen in verschiedenen Glasarten nicht in gleichem Berhältnisse steht. Ein durch ein solches Linsenpaar parallel zur Achse hindurchtretender weißer Lichtstrahl wird also die Achse des ersteren schneiden, ohne farbig zu erscheinen. Eine solche Doppellinse nennt man daher eine ach romatische Linse.

Es ift nicht schwer einzusehen, daß die Krümmungshalbmesser (oder einer derselben) der concaven Flintglaslinse um so größer, oder die Krümmungen ihrer Flächen um so schwächer sein müssen, je größer das Zerstrenungsverhältniß des Flintglases im Vergleich zu dem des Erownglases und je geringer der Unterschied der Brechungsvermögen dieser Gläser ist, wenn der durch die achromatische Linse hindurchgegangene weiße Lichtstrahl ungefärbt hinter derselben die Achse durchschneiden soll. Wan kann dies schärfer und bestimmter ausdrücken, wenn man sagt:

Eine aus Crown= und Flintglas zusammen= gesette Doppellinse ist achromatisch, wenn bie Brennweiten beiber Linsen sich so ver= halten, wie ihr Zerstreuungsvermögen.

Der auf solche Beije erzielte Achromatismus ist aber fein burchaus vollständiger, weil nur die Vereinigung der äußersten am deutlichsten ins Auge fallenden Strahlen (das an das Orange angrenzende helle Roth und das dunkle, lebhafte Blau), nicht aber diejenige der gelben, grünen und hellblauen Strahlen dabei zu Stande kommt, so daß noch ein Rest der farbigen Abweichung übrig bleibt, welchen man mit dem Namen des secundären Spectrums bezeichnet. Dasselbe ist die Ursache, daß die Deutlichseit der durch

folche Linsen hervorgerufenen Bilber mehr ober weniger beeinträchtigt wird.

Wenn das Verhältniß der zerftreuenden Kräfte aller beliebigen Paare von Strahlen für Crown- und Flintglas dasselbe wäre, wie für die lebhaft rothen und blauen Strahlen, so würden eben sämmtliche Strahlen zu weißem Lichte sich vereinigen und ein secundäres Spectrum vershüten.

In neuerer Zeit ist es der berühmten Glasschmelzerei für optische und andere wissenschaftliche Zwecke von Schott & Gen. in Iena (siehe Anhang) gelungen, nach langjährigen, mühsamen und äußerst genauen Untersuchungen und Prüfungen Glassorten herzustellen, welche die Construction achromatischer Linsen gestatten, mittelst welcher die genaue Vereinigung von drei verschiedenen Farben des Spectrums, d. h. die an die völlige Aussehung grenzende Abschwächung des secundären Spectrums möglich ist.

Wenn man die Brennweiten der conveyen Crownglasund der concaven Flintglaslinse in demselben Verhältnisse herstellt, in welchem das der zerstreuenden Kräfte der beiden Linsen steht, so wird die daraus gebildete Doppellinse achromatisch sein.

Ist die Brennweite der Conveglinse = p, die der Concavlinse = p' und diejenige der aus diesen Linsen gesbildeten Doppellinse = p", so ift:

$$p'' = \frac{p p'}{p' - p}$$

Wenn nun das Verhältniß der zerstreuenden Kräfte des Crown- und Flintglases  $= \omega: 1$  ift, so ergiebt sich:

$$p:p'=\omega:1$$

ober:

$$p' = \frac{p}{\omega}$$

ober 51) in 50) substituirt :

$$p'' = \frac{p}{1 - m}$$

ober:

53) 
$$p = (1 - \omega) p''$$
.

## Bon der Construction einer sogenannten aplanatischen Linse oder einer Linse ohne chromatische und sphärische Abweichung.

Eine achromatische Doppellinse braucht nicht ohne sphärische Abweichung zu sein. Wir haben schon früher gesehen, wie es sich mit der sphärischen Abweichung bei einsfachen Linsen im Allgemeinen verhält. Bezeichnet man mit e die halbe Deffnung einer Linse, mit n den Brechungsinder, so ist für parallele Strahlen die Längenabweichung (Fig. 28, aber für eine gleichseitige Linse):

$${\bf 54)} \quad {\bf F^1 F} = \frac{{\bf e^3}}{{\bf p} \ ({\bf n-1})^2} \bigg[ \frac{{\bf n}}{2} \ ({\bf n-1}) - \frac{1}{8 \ {\bf n}} \ ({\bf n-2}) \bigg]$$

und der Durchmeffer des Abweichungsfreises:

55) 
$$KK^1 = \frac{e^3}{2p^2(n-1)^2} \left[ \frac{n}{2}(n-1) - \frac{1}{8n}(n-2) \right].$$

Wenn man jedoch den Gang der Strahlen durch eine achromatische Linse einigermaßen genau versolgt, so wird

man finden, daß die entgegengesett wirkenden Brechungen, durch welche die chromatische Abweichung verbessert wird, auch dazu geeignet sind, die sphärische Abweichung zu corrisgiren, daß die Abweichung wegen der Kugelgestalt der einen Linse durch die Abweichung wegen der Kugelgestalt der anderen Linse sich heben läßt.

Der Mittel und Wege, Linfen herzustellen, die man aplanatifch, b. h. frei von chromatischer und fpharischer Abweichung nennen fann, find nun verschiedene in Borichlag gebracht worden und haben bedeutende Mathematifer auf bem Wege ber Rechnung Formeln aufzufinden versucht, nach welchen die Rrümmungehalbmeffer folcher Linfenpaare berechnet werden muffen, wenn beibe Abweichungen jo viel als möglich gehoben werden follen. Es feien hier nur die Namen Guler, Rlugel, Bohnenberger, Berichel, Littrow genannt. Auf alle bie verschiebenen Dethoben näher eingehen zu wollen, wurde zu weit führen, und moge für uns basjenige Berfahren allein zur Richtschnur bienen, von welchem wir annehmen fonnen, daß es im Großen und Gangen von einem unferer bedeutenoften Optifer, Fraunhofer, bei Anfertigung feiner bis jest wohl noch nicht übertroffenen Fernrohrobjective eingeschlagen worden ift.

Nach genauen von Stampfer an Fraunhofer'schen Fernrohrobjectiven angestellten Messungen ist man zu der Annahme berechtigt, daß diese Objective nach den von Herschellten Formeln und Regeln hergestellt, und somit darauf berechnet sind, beide Abweichungen, sowohl für parallele, also von Gestirnen, als auch für divergente, also von irdischen Gegenständen herkommende Strahlen aufzucheben. Da die Fernrohrobjective, sowie diesenigen der Mikrossschen für uns die wichtigsten aplanatischen Linsen bilden,

so werben wir im weiteren Berlaufe unserer Betrachtungen ben Ausdruck Objectiv ber Kurze halber bafür segen.

Für Objective, die etwa bis zu 30 Mm. Deffnung gehen, gewährt folgende, auf die Conftruction berselben anwendbare praktische Herschel'sche Regel genügende Genauigkeit:

Sett man die Brennweite eines Objectivs, welches aplanatisch werden soll, = 1, so muß die Länge bes Krümmungshalbmessers für



bie vorbere Fläche (AMB Fig. 33) ber Crownsglaßlinse = 0,672 und ber Krümmungshalbmesser für die hintere Fläche (CND) der Flintsglaßlinse = 1,42 gemacht werden, während die Krümmungshalbmesser der beiden mittleren Flächen so zu berechnen sind, daß die Brennsweiten der beiden Linsen sich wie ihre Zerstreuungskräfte verhalten.

5. Beispiel. Es soll ein Objectiv von 40 Cm. Brennweite ausgeführt werden, wenn der Brechungsinder des dazu verwendeten Crownglases = 1,53, der des Flintsklases = 1,62 und das Zerstreuungsverhältniß der beiden Gläser = 0,672 ist.

64

Man berechne zunächst die Brennweiten beiber Linsen nach den Formeln 51) und 53) für die gemeinsame Brenn-weite = 1. Die Brennweite der Crownglaslinse ist:

$$p = (1 - 0.672) \cdot 1$$
  
= 0.328,

die Brennweite ber Flintglaslinfe

$$p^1 = \frac{0.328}{0.672} = 0.488.$$

Da nun, wenn wir die Krümmungshalbmesser eines Objectivs der Reihe nach, wie sie von der vordersten bis zur hintersten 4. Fläche solgen, mit r', r'', r''', r''' bezeichnen, r' = 0,672\*) nach der obigen Regel ist, wenn die Brenn-weite des Objectivs = 1 gesetzt wird, so läßt sich der Halb-messer r'' (der Convexsinse) bestimmen, nach dem aus Formel 25) hergeleiteten Ausdrucke:

$$\mathbf{r}'' = \frac{\mathbf{m} \mathbf{p} \mathbf{r}'}{\mathbf{r}' - \mathbf{m} \mathbf{p}};$$

es ist, wenn m = 0,53, p = 0,328 und r' = 0,672

$$\mathbf{r}'' = \frac{0.53 \cdot 0.328 \cdot 0.672}{0.672 - 0.53 \cdot 0.328} = 0.2345.$$

Der Krümmungshalbmesser r''' für die hintere Fläche ber Flintglaslinse ist = 1,42 zu setzen, wenn die gemeinssame Brennweite des Objectivs = 1 ist, daher wird der Krümmungshalbmesser r''' der anderen Fläche dieser Linse gefunden nach:

$$r''' = \frac{m'}{r''' + m'} \frac{p'}{p'}$$
ober, do m' = 0,62, p' = 0,488, r''' = 1,42,
$$r''' = \frac{0,62 \cdot 0,488 \cdot 1,42}{1,42 + 0,62 \cdot 0,488} = 0,2495.$$

<sup>\*)</sup> Ein aus der Praxis entnommener Zufall, daß das Zerfreuungsverhältniß ω = r' = 0,672 ift.

Aus den Zahlen 0,672; 0,2345; 0,2495 und 1,42 lassen sich die vier Krümmungshalbmesser r', r'', r''', r'''' (von welchen r', r'', r'''' convex oder + und r''' concav oder - zu nehmen) des Objectivs mit der Brennweite = 40 Cm. durch Multiplication mit 40 bestimmen:

Es ift r' = 26,88 Cm.; r'' = 9,38 Cm.; r''' = 9,98 Cm. und r'''' = 56.8 Cm.

Nach diesen Halbmessern mussen die Schleifschalen genau hergestellt werden, in welchen die betreffenden Crownund Flintglasstücke durch Schleifen und Poliren ihre berechnete Form erhalten sollen.

Um die Berechnung von Objectiven zu erleichtern, die noch größere Deffnungen haben als etwa 30 Mm., hat Herschel die am Ende dieses Werkes angefügte und von Barlow erweiterte Tasel entworsen, nach welcher r' und r''' des Objectivs zunächst berechnet werden können, sobald das Zerstreuungsverhältniß und der Brechungsindez der Gläser gegeben ist. Die in dieser Tasel aufgeführten Zahlen sind auf den Brechungsinder 1,524 des Crownglases und auf den Brechungsinder 1,585 des Flintglases bezogen.

Auch Littrow hat Taseln zur bequemen Berechnung aplanatischer Objective entworsen, wobei er namentlich die Vergrößerung der Oeffnung und die Vereinsachung der Hellung berücksichtigt hat. Allein die danach ausgeführten Objective sollen, namentlich wegen der noch vorhandenen chromatischen Abweichung durchaus nicht befriedigen.

Die Anwendung der Barlow'schen Tafel geschieht auf folgende Beise, wobei wir obiges Beispiel 5 benutzen wollen.

Bestimmung der Crownglaslinje.

1. Von dem gegebenen Brechungsinder der Erownglaslinse (1,53) ziehe man den Brechungsinder (1,524) ber
Reumann Die Britten.

Tasel ab und multiplicire mit dem Rest 0,006, der positiv oder negativ sein wird, je nachdem 1,524 größer oder kleiner als der gegebene Index ist, die in der mit Cn (Correction des Crownglasindex) überschriebenen Columne (und in der mit 3 ur Bestimmung von r" bezeichneten Abtheilung) enthaltenen Zahl 0,463, welche in horizontaler Richtung mit dem gegebenen Zerstreuungsverhältniß 0,672 steht, das in der ersten mit w überschriebenen Columne stets zuerst aufzusuchen ist; dieses Product ist == 0,002778.

- 2. Ebenso zieht man von dem gegebenen Brechungsinder (1,62) denjenigen der Tafel (1,585) ab, und multiplicirt mit dem Rest 0,035 (der auch + oder — sein kann) die in gleicher Horizontalreihe in der mit Cn<sup>1</sup> (Correction des Spiegelglasinder) überschriebenen Columne stehende Zahl 0,203 und erhält 0,007105.
- 3. Die auf diese Weise gewonnenen Producte (0,002778 und 0,007105) werden abdirt, und zwar mit Berücksichtigung ihrer Borzeichen (d. h. wirklich zusammengezogen, wenn beide Borzeichen + oder beide sind, oder abgezogen, wenn beide Vorzeichen verschieden sind). Man erhält hier die Summe: 0,009883.
- 4. Den zulett gefundenen Werth addirt man zu der Bahl (0,67747), welche in der mit R (zu corrigirender Halbsmesser) überschriebenen Columne in gleicher Horizontalreihe mit den anderen hier in Rechnung gezogenen Zahlen steht, oder man zieht diesen Werth von dieser Zahl ab, je nachdem derselbe positiv oder negativ gefunden worden ist. Hier also:

$$0,009883 + 0,67747 = 0,687353.$$

In unserem Beispiel ist also r' = 0,687353. Um nun ben Krümmungshalbmesser r" zu finden, wendet man wieder Formel 56) an, und findet:

$$\mathbf{r}'' = \frac{0.53 \cdot 0.328 \cdot 0.687353}{0.687353 - 0.53 \cdot 0.328} = 0.2326.$$

Bestimmung ber Flintglaslinse.

- 1. Man verfährt gerade so wie oben, nur daß man diejenige Abtheilung der Tafel nimmt, welche überschrieben ift: »Zur Bestimmung von r""«. Dann multiplicirt man den unter 1) oben gefundenen Rest 0,006 mit dem unter Cn angeführten Werth 11,614 und erhält: 0,069684.
- 2. Gleichfalls multiplicirt man den oben gefundenen Werth 0,035 mit dem unter  $C\,n^1$  stehenden Betrag 6,869, und findet: 0,240415.
- 3. Diese beiben Werthe: 0,069684 und 0,240415 geben zusammengezogen: 0,170731.
- 4. Mit diesem Werthe wird der unter R stehende Halb= messer 1,30183 corrigirt und = 1,131099 gefunden.

r"" ist also = 1,131099. Um r" zu finden, rechnet man nach Formel 57).

$$\mathbf{r}^{"} = \frac{0.62 \cdot 0.488 \cdot 1.131099}{1.131099 + 0.62 \cdot 0.488} = 0.2387.$$

Es ist also für die gemeinschaftliche Brennweite = 1 bes Objectivs:

r' = 0.687353; r'' = 0.2326; r''' = 0.2387 und r'''' = 1.131099.

Da aber die in Beispiel 5 gegebene Brennweite des Objectivs = 40 Cm. ift, so brauchen blos die oben gefundenen, auf die Brennweite 1 bezogenen Werthe mit 40 multiplicirt zu werden und man erhält:

r'=27,49412 Cm.; r''=9,304 Cm.; r'''=9,5480 Cm.; r''''=45.24396 Cm.

Ein Vergleich der hier gefundenen Werthe mit benjenigen; welche oben nach der allgemeinen Herscherlichen 68

Regel bestimmt wurden, läßt bereits einen ungefähren Schluß ziehen auf den Unterschied in der Genauigkeit der beiden Bestimmungsweisen, und daß man bei der Berechnung größerer Objective jedenfalls besser thun wird, sich der Tafeln Bar-low's zu bedienen.

Je größer die Deffnung eines Objectivs genommen wird, desto deutlicher und störender treten dann auch die bei der Berechnung und Ausstührung desselben begangenen Fehler heraus; man muß also bei derselben mit großer Genauigkeit versahren. Da nach Fraunhofer's Ersahrung in der Abweichung der intensivsten Farben im Bilde des Objectivs ein Minimum eintritt, wenn das durch Bersuche gefundene Zerstrenungsverhältniß des Crowns und Flintsglases um 0,012 größer genommen wird, so wird man dassselbe mit dem Werthe 1,012 multipsiciren und das Product statt des geringeren Zerstrenungsverhältnisses in Rechnung ziehen müssen. Angenommen, das durch Bersuche gefundene Zerstrenungsverhältniß sei — 0,627; man würde also dafür den Werth: 0,627. 1,012 — 0,6345 substituiren.

Die nach beiden Methoden gefundenen Krümmungshalbmesser der inneren Flächen des Objectivs lassen aber
auch zugleich erkennen, wie nahe die letzteren zusammenfallen,
so daß nichts natürlicher erscheint, als der Gedanke: wie sehr
es in mehrsacher Hinsicht von Bortheil sein müsse, wenn die
beiden inneren Flächen von gleich em Halbmesser hergestellt
würden. Und in der That, man pflegt die Objective dis zu
einer gewissen Größe ihrer Oeffnung mit gleichen mittleren
Krümmungshalbmessern herzustellen, und die beiden, das
Objectiv bildenden Linsen mit ihren gleichen mittleren Flächen
mit Hisse von canadischem Balsam zusammenzusitten. Die
durch das Gleichmachen der mittleren Flächen etwa hervorgerusenen Fehler werden durch solgende Bortheile wieder

ausgeglichen. Daburch, daß die beiden mittleren, die Heligkeit bes Bildes beeinträchtigenden Flächen in Wegfall kommen, wird das Bild lichtstärker. Eine Verunreinigung der mittleren Flächen durch Staub, durch Dazwischenziehen von Feuchtigskeit u. f. w. wird unmöglich, und dadurch, daß die beiden Glassinsen in ihrer Masse zusammen ein Ganzes bilden, ein einseitiges Verschieben der einen über die andere Linse und damit eine Störung der optischen Achse verhindert, ganz abgesehen davon, daß für die Herstellung eines solchen Objectivs auch noch ein Schalenpaar weniger nothwendig ist.

Die Conftruction größerer, namentlich zu aftronomischen Fernröhren zu benutzender, sehr genauer Objective läßt allerdings teine Abweichung von den berechneten inneren Rugelflächen zu, wenn nicht störende Undeutlichkeiten, namentslich in der Schärfe des Bildes eintreten sollen.

Will man die für obiges Beispiel berechneten Halbemesser der inneren Flächen so umformen, daß sie gleich werden, so lasse man die Convexlinse unverändert, mache r''' = 0,2326 und berechne daraus r'''' nach der aus 42) entwickelten Formel

$$R = \frac{m p r}{m p - r}$$

wie folgt:

$$\mathbf{r}'''' = \frac{0.62 \cdot 0.488 \cdot 0.2326}{0.62 \cdot 0.488 - 0.2326} = 1.00595.$$

Dieser Werth mit 40 multiplicirt, giebt: r"" = 40,238 Cm.

Die mittleren Krümmungshalbmeffer sind bann:

Dem aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, daß bisher die Dicke der Linsen nicht berücksichtigt

70

worden ist, die immerhin von Einsluß zu sein scheint, werken man Fig. 34 betrachtet. Denn stellt AB eine Convexinse vor, deren Dicke ein Mal — MN, das andere Mal — MO gesetzt wird (bei unveränderten Krümmungshalbmessern), so ist klar, daß, wenn DE ein mit der Achse parallel einfallender Strahl ist, derselbe nach seinem Durchgange durch die dünnere Linse nach P, nach seinem Durchgange durch die dickere Linse aber erst nach P' gebrochen wird, also in zwei versichiedenen Punkten die Achse schotzen würde. Es geht daraus hervor, daß man den Linsen die möglichst gering ste

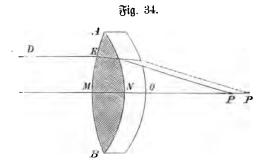

Dicke unbeschadet ihrer Festigkeit geben muß; der dann 11 och übrig bleibende Fehler in den Brennweiten ist den ant Sestellten Rechnungen zusolge zu unbedeutend, als daß er bei der Construction eine besondere Berücksichtigung nöthig ma cht.

## Von den Brillen.

Um das Auge als optischen Apparat beurtheilen zu können, muß man sich den Gang vergegenwärtigen, welchen die von einem leuchtenden oder erleuchteten Gegenstande außsgehenden Lichtstrahlen nehmen müssen, um in dem Auge denjenigen Eindruck hervorzurusen, der zur Erzeugung einer klaren Vorstellung von diesem Gegenstande nöthig ist.

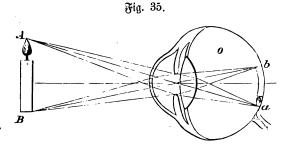

AB (Fig. 35) sei eine brennende Lichtferze und O ein nach derselben gerichtetes normales Auge. Feder Punkt der nach dem Auge zugekehrten Seite der Kerze AB sendet Lichtzstrahlen in dasselbe. Diese Strahlen werden zunächst durch die Krümmung der Hornhaut, dann besonders durch die Augenzlinse von ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt mit Ausnahme derzenigen, welche in der Richtung der Augenachse einfallen, also ungebrochen in das Auge cintreten. Die von dem Punkte A ausgehenden Strahlen werden so gebrochen, daß sie sich an der hinteren Wandung der Nethaut in dem Punkte a, und die von B ausschrenden Strahlen so, daß sie sich in dem Punkte b der Nethaut vereinigen. Dasselbe mus

auch mit allen anderen von AB ausgehenden Lichtstrahlen der Fall fein, fo bag auf ber Dethaut ein umgefehrtes und verkleinertes Bild ab bes Lichtes AB entfteht. Go lange Diefes Bild mit ber Dethaut felbft gusammenfallt, alfo ben bafelbit ausgebreiteten Augennerv in voller Scharfe trifft, fo lange wird auch ein beutliches Geben möglich fein. Schneiben fich aber die von den verschiedenen Bunften des Gegenstandes ausgehenden Lichtstrahlen, noch ehr fie die Rethaut treffen, ober hinter berfelben, b. h. mit anderen Worten, fommt bas Bild ichon vor ober erft hinter ber Rethaut zu Stande, fo ift ein beutliches Sehen unmöglich. Bei einem normalen Muge beträgt Diejenige Entfernung vom Muge, in welcher basselbe eine gewöhnliche Schrift am beutlichften zu jeben vermag, etwa 25 Cm. Das beutliche Sehen wird durch einen geeigneten Minstelapparat ermöglicht, indem nämlich junachst ber an ber Bris gelegene garte Ringmustel bie nothwendigen Beränderungen ber Buvillenweite, ber foge= nannte Ciliarmustel bie entsprechenden Rrummungen ber Linfe, und die bas Muge umgebenden Musteln im Bereine mit ben inneren eine geeignete Beranderung bes fenfrechten wie des horizontalen Augendurchmeffers berbeizuführen, alfo bem gesammten Muge eine bem beutlichen Geben entsprechenbe Geftalt zu geben vermögen, fo bag man fernere und nabere Gegenstände bis zu einer gewiffen Grenze beutlich zu ertennen vermag. Diefe Fähigfeit des Auges, fich anzupaffen, nennt man fein Accommodationsvermögen. Die Gigenschaft bes Auges, im normalen Ruftande beutlich zu feben, beißt Rormalfichtig feit (Emmetropie), Diejenige, wonach bas Bilb vor ber Nethaut zu Stande fommt, Rurgfichtigfeit (Mhopie) und endlich biejenige, wonach bas Bild erft hinter ber Saut entsteht, Ueber fichtigfeit (Sypermetropie).

Das Accommodationsvermögen vermindert sich allmälig mit dem zunehmenden Alter.

Um die oben angeführten Störungen der normalen Thätigkeit der Augen außzugleichen, bedient man sich der Brillen, mittelst derer man die Weite des deutlichen Sehens bei kurzsichtigen und weitsichtigen Augen auf dieselbe Weite (25 Cm.) wie bei ganz normalen Augen bringen kann. Nennt man p die Brennweite des Brillenglases, d die deutsliche Sehweite des betreffenden Auges und D die normale Sehweite — 25 Cm., so ist

$$p = \frac{dD}{d-D} = \frac{25 d}{d-25}.$$

Ift d < D, so wird p negativ, d. h. also für ein kurzsichtiges Auge muß eine Concavlinse angewendet werden. It d > D, so ist p positiv, d. h. ein übersichtiges Auge bes barf einer Convexlinse als Brillenglas.

Die Nothwendigkeit dieser Berhältniffe der Brillengläser läßt sich aber auch schon durch Fig. 36 und Fig. 37 nachweisen. Es sei O (Fig. 36) ein kurzsichtiges Auge und A ein leuchtender Bunkt vor demfelben. Die von demfelben auß= gehenden und in das Auge dringenden Lichtstrahlen vereinigen sich zufolge der Rurzsichtigkeit in dem Bunkte a zu einem Bilde vor der Nethaut. Es ift nun flar, daß, wenn biese Bereinigung erst auf der Nethaut stattfinden foll, die von A ausgehenden Strahlen in größerer Divergenz (b. h. weiter auseinandergehend, wie die punktirten Linien andeuten) auf das Auge treffen muffen, mas nur mit Silfe eines Berftreuungsglafes BC von paffender Brennweite möglich ift. Ift bagegen O (Fig. 37) ein übersichtiges Auge und A ein leuchtender Buntt vor demfelben, jo werden alle Lichtftrahlen, bie in bas Auge treten, fo gebrochen, daß fie in a hinter ber Nethaut sich zu einem Bilde vereinigen. Soll nun Diesem Fehler abgeholfen werden, so kann dies nur mit Silfe einer Sammellinse BC von passender Brennweite geschehen, da die durch dieselbe hindurchtretenden Strahlen mit größerer Convergenz (b. h. mehr zusammenlaufend) auf das Auge treffen, daher in demselben schon in a<sup>1</sup> auf der Nethant,



wie die punktirten Linien angeben, sich zu vereinigen vermögen. Das oben schon erwähnte Accommodationsvermögen hat seine Grenze, indem fein Auge sich allen denkbaren Entfernungen der leuchtenden Objecte, von den der Hornhaut unmittelbar naheliegenden an gerechnet, anzupassen vermag.



Man hat daher für jedes Auge zwei Grenzabstände zu unterscheiden, die nicht von dem leuchtenden Objecte überschritten werden dürsen, ohne undeutlich zu werden. Dersjenige am nächsten gelegene Punkt, bei dem noch ein deutliches Sehen möglich ift, heißt der Nahepunkt (etwa 10 bis 15 Cm.), der andere am weitesten gelegene Punkt, bei dessen Entfernung noch deutlich gesehen werden kann, der Ferns

puntten die deutliche Sehweite. Die Abstände beider Puntten die deutliche Sehweite. Die Abstände beider Puntte von einander und vom Auge sind bei verschiedenen Menschen verschieden, und kommt es daher auf die Bestims mung derselben bei einem nicht normalen Auge an, wenn es gilt, ein genau passendes Brillenglas für dasselbe auszus juchen. Die einfachste Weise, wie dies vorzunehmen ist, ist folgende:

Man sticht in ein Kartenblatt mit einer Nabel zwei feine Deffnungen, die näber aneinander liegen, als der Durchmesser ber Buville beträgt, bemnach etwa 2 Mm. von ein= ander abstehen. Dit dem zu prüfenden Auge schaut man nun burch beibe Deffnungen nach einem unmittelbar vor bem Auge in ber Verlängerungelinie seiner optischen Achse ausgeivannten Saare ober nach einer Nadelspige. Anfangs wird bas Auge trop seines Versuches, sich zu accommodiren, bas haar ober die Nadel wegen der großen Nähe doppelt jeben. Entfernt man aber immer in der Richtung der optischen Achse langsam bas Haar, so wird man endlich mit bemselben an einem Punkte ankommen, wo das Huge das haar einfach, klar und beutlich sieht. Diefer Bunkt ift ber Nahepunkt. Sest man das Entfernen des beobachteten Ob= jectes immer noch weiter fort, so wird bas Haar noch eine ziemliche Strecke beutlich, flar und einfach gesehen werden bis zu einem Bunkte, von wo aus wieder das Toppeltsehen beginnt. Diefer zweite Buntt ift ber Fernpunkt des Huges. Die Entfernung biefer beiden Buntte von einander ift als bie beutliche Sehweite bes zu untersuchenden Auges zu betrachten. Bei einem normalen Auge fann sich die deutliche Sehweite vom Nahepunkt bis in die unendliche Ferne erstrecken, und ber Rahepunkt selbst bis auf 10 Cm. an bie Bornhaut heranrucken. Bei Rurgfichtigen ift ber Abstand bes Nahepunktes wie ber bes Fernpunktes vom Auge fehr gering, mahrend bei Uebersichtigen mit beiden Bunkten bas Entgegengesetzte ber Fall ift.

Um die normale Sehweite eines Auges noch besquemer, als auf die vorher angegebene Beise kennen zu lernen, bedient man sich eines sogenannten Optometers. Die Construction desselben stütt sich auf das oben angegebene, vom Pater Scheiner zuerst geschilderte Verfahren. Es besteht dieser Apparat zunächst aus einem ungefähr 25 Cm. sangen Rohr ABCD (Fig.) 38 und einem zweiten etwa gegen 30 Cm. sangen EFGH, welches in dem



ersteren durch ein Triebwerk verschiebbax ist. AB ist eine mit zwei seinen parallelen Einschnitten c und d verschene Platte; jeder Einschnitt etwa 1/2 Mm. breit und 1 Cm. hoch, beide etwa 11/2 Mm. von einander abstehend. Unmittelbar hinter AB befindet sich eine achromatische Sammellinse ab von etwa 12 Mm. Brennweite. Eine zweite Platte EF enthält nur einen Einschnitt e in der Mitte, welcher in der Größe mit den beiden Einschnitten c und d übereinsstimmt und zu ihnen eine parallele Lage hat. GH ist eine mattgeschliffene Glasplatte.

Auf der änßeren Fläche des Rohres EFGH ist eine leicht erkennbare Eintheilung MN zur Messung der versichiedenen Entsernungen zwischen AB und EF und der gleichzeitigen Ablesung der Brennweiten der entsprechenden Brillengläser angebracht.

Im Verlaufe der Scala MN befindet sich eine Marke mn für diejenige Einstellung, bei welcher gewöhnlich ein gesundes Auge den Einschnitt auf der Platte EF nur einsach zu sehen vermag. Will man nun ein nicht normales Auge mit dem Optometer untersuchen, so läßt man mit demselben durch die Spaltöffnungen aund dhindurch nach der in EF befindlichen Oeffnung e sehen, und das Rohr EFGH zugleich so lange stellen, dis das Auge diesen einzelnen Spalt genau scharf und einfach sieht. An der Eintheilung MN läßt sich dann der Ansang der deutlichen Sehweite ablesen.





Prof. Dr. Buro w's Optometer zur Bestimmung der Brillengläser=Brennweiten für Kurz= und Uebersichtige ist aus einem Hauptrohr AB (Fig. 39) und einem darin verstellbaren Auszugsrohr CD zusammengesetzt, beide aus Wessing gesertigt. Das vordere Ende A enthält, in der Rohrachse gelegen, eine achromatische Linse, das hintere Ende B eine Stellschraube E, durch welche das Auszugsrohr CD scharf eingestellt werden kann. Letteres besitzt bei C ein Planglas mit einer seinen photographisch entworsenen Schrift inmitten einer Zeichnung, die aus strahlenförmig auslaufens den Linien besteht, während das andere Ende D durch ein mattgeschlissenes Planglas verschlossen ist. Das Auszugszrohr trägt an der äußeren Seite vier Scalen, zwei zur Bezohr trägt an der äußeren Seite vier Scalen, zwei zur

stimmung der Brillengläferweite für Rurgsichtige und zwei für Ueberfichtige.

Dieses Optometer ist mit Gebrauchsanweisung ohne Stativ für 36, mit Stativ für 45 Mark in ber optischen Industrie-Anstalt zu Rathenow (vormals Emil Busch) zu haben.

Bu Brillenglafern tann man fammtliche Arten ber bereits oben (S. 30) aufgeführten Glaslinfen nehmen. Erweist sich 3. B. in einem bestimmten Falle ber Rurgsichtigfeit eine Hohllinse von 10 Boll \*) (negative) Brennweite als nothwendig, so bezeichnet man diesen Grad ber Rurgsichtigkeit mit dem Bruche 1/10. Cbenfo wird 1/10 ben Grad ber Rurgfichtigkeit ausdruden, wenn man ein converes Brillenglas von 10 Boll Brennweite anwenden muß. Man pflegt Die verschiedenen Arten von Brillenglafern nach Rummern zu unterscheiben, welche ihren jedesmaligen Brennweiten entnommen find. Ein Converglas Mr. 7 hat daher eine Brennweite von 7 Bollen. Näheres barüber febe man am Schluffe diefes Capitels, nur fei hier noch bemerkt, daß in neuerer Zeit in augenärztlichen Rreifen das Metermaß allgemein angenommen wird. Als Rummer bes Glafes gilt bie in Mctern ausgebrückte reciprofe Brennweite. Gin Glas Nr. 5 hat also 1,5 Meter, ein Glas Nr. -3,5 hat also negas tive, d. h. 3.5 Meter - 28,5 Cm. Brennweite.

Vielsach zieht man die concav convexen ober peristopischer convexen Brillengläser (Fig. 40) ober uhrglasförmig-convexen Gläser (Fig. 41) den biconvexen ober planconvexen, und die convex-concaven ober peristopisch-concaven (Fig. 42)

<sup>\*)</sup> Ein Moß, welches leider immer noch beibehalten wird, reil bie zur Beifellung ber Brillengläfer benutten Schleifica!en aufangs nach diejem Moße angefertigt wurden.

und die uhrglasförmig-concaven (Fig. 43) den biconcaven oder planconcaven Brillengläsern vor, weil man durch solche Gläser auch nach den Seiten hin besser und beutlicher sieht,

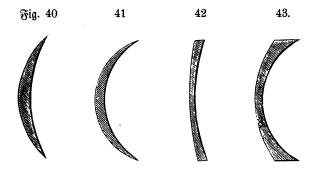

als durch die entsprechenden stärkeren Nummern der doppeltsconvexen und planconvexen, oder doppeltconcaven und plans



concaven Gläfer. Dieses durch erstere nach allen Seiten hin mögliche Besserschnung peristopischen hat zur Bezeichnung peristopischen Glases zum Auge deutet Fig. 44 an.

Außer den oben genannten Formen, die am häusigsten gebraucht werden, sind noch diesenigen zu erwähnen, welche

man für einen eigenthümlichen Zustand der Augen auwendet, den man mit dem Namen Aftigmatismus zu bezeichnen pflegt, und welcher darin besteht, daß die von einem leuchtenden Punkte ausgehenden Strahlen sich in dem Auge nicht vollständig wieder in einem Punkte durchschneiden, und somit ein von der Birklichkeit abweichendes Bild erzeugen. Die wesentliche Beranlassung zu dieser Störung ist in der unregelmäßigen Gestalt der Hornhaut zu suchen, in Folge deren die Brechungsverhältnisse nicht nach allen Richtungen hin normal erscheinen. Hat z. B. die Hornhaut (an dersienigen Stelle, wo die Lichtstrahlen in das Auge treten)



horizontal durchschnitten die in Fig. 45 I angedeutete stärkere, und im senkrechten Durchschnitt die in Fig. 45 II. gezeichnete flachere Krümmung, so wird, wenn der Unterschied dieser Krümmungen sehr bedeutend ist, jeder seuchtende Punkt nur ein verwaschenes Nethautbild erzeugen. Solche Augensehler corrigirt man nun mit Hilse der cylindrischen Brillens gläser, deren Flächen nicht Theise von Augeloberslächen, sondern von Cylindermantelslächen sind, mithin die in Figur 46 I und II perspectivisch aufgezeichnete Form und Lage haben. Wan hebt demnach den in Fig. 45 angedeuteten Astigmatismus dadurch auf, daß man entweder vor die Krümmung I (Fig. 45) das Hohlglas II (Fig. 46), oder vor die Krümmung II (Fig. 45) das Conveyglas I (Fig. 46) sept. Noch andere

Fehler des Auges, besonders das sogenannte Doppelsehen sucht man durch Anwendung von prismatischen Brillen zu beseitigen, deren Keilform Fig. 47 (I mit convexer

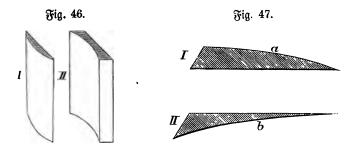

Borderfläche [a], II mit concaver Hinterfläche [b]) andeutet. Diefelben haben natürlich auch, wie alle übrigen Gläfer, ver-

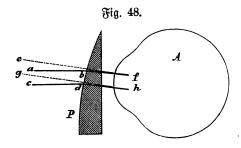

schiedene, jedem einzelnen Falle genau angepaßte Dimensionen. Ihnen fällt die Ausgabe zu, die von außen kommenden Lichtsftrahlen so abzulenken, daß der beobachtete Gegenstand dem Auge in einer anderen Richtung erscheint, als er ohne Glassich zeigen würde, so daß daß Auge dadurch gezwungen wird, eine, dieser scheinbaren Richtung entsprechende, die Heilung des Fehlers bedingende Lage (ober Drehung) anzunehmen.

Es sei Fig. 48 P ein prismatisches, vor bem Auge A befinde liches Brillenglas und ab und e d wären zwei von einem Objecte ausgehende Lichtstrahlen; durch das Prisma werden sie so nach dem Auge zu abgelenkt, daß das Auge sie aus den Richtungen e f und g h kommen sieht, und daher gezwungen ist, sich nach diesen Richtungen hin zu wenden, wenn es das Object deutlich sehen will.

Bon gang besonderer Bichtigfeit ift die gleichförmige und durchaus reine Beschaffenheit des zu ben Brillen ver-

Fig. 49.

wendeten Glases, damit der Durchgang der Lichtstrahlen an keiner Stelle aufgehalten, sondern die Lichtwirkung überall gleichmäßig empfunden wird. Während z. B. bei Fernrohrsobjectiven das Vorhandensein eines Bläschens dem Werthe des ganzen Glases keinen Eintrag thut, wird dasselbe im Brillenglase, besonders in der Mitte desselben, das Sehen beeinträchtigen können.

Den Gläsern pflegt man die in Fig. 49 angedeutete gefälligere ovale Gestalt zu geben, demnach die der ursprüng= lichen Linse angehörigen sichelförmigen Theile a und b wegzuschneiden. Wenn man indessen das setzere nicht genau beforgt, d. h. die Stücke a und b nicht gleich groß hält, so daß die optische Achse e des Glases mit dem Durchschnittspunkte der senkrecht auf einander stehenden Durchmesser a b und de nicht genau zusammenfällt, so wird sich auch schwer die nothwendige Bedingung erfüllen lassen, daß die Mitte des Glases genau vor die des Auges zu liegen kommt. Die Gläser einer Brille müssen so gefaßt sein, daß ihre Mittelpunkte ebenso weit von einander abstehen, wie die Mittelpunkte der Pupillen. Hieraus solgt, daß auch das Brillen

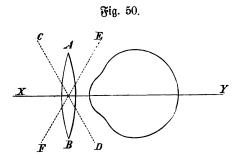

gestell nicht von beliebiger Form und Größe sein darf. Sbenso muß der Abstand beider Gläser von den Augen gleich groß sein und etwa ½ Zoll oder 6 bis 8 Millimeter betragen, damit eine ungehinderte Bewegung der Augenlider sammt den Wimpern möglich sei, also ein Anstreisen und Berunreinigen der Gläser nicht stattsinden kann. Ferner soll nicht blos die Witte des Brillenglases vor der der Pupille liegen, sondern auch die Achse des ersteren mit der des Auges so viel wie möglich zusammensallen, wie es Fig. 50 veransschaulicht, wo die Linie XY die vereinigte Brillenglass und Augenachse, also AB die richtige, dagegen CD oder EF die salsche Lage des Brillenglass andeutet. Diese Bedingung

fann einzig und allein nur durch ein genau paffendes Geftell erfüllt werden. Man wird baber begreifen, baß es nicht gang gleichgiltig fein fann, bei welcher Urt bes Gebens bas Muge einer besonderen Unterftugung burch die Brille bedarf. Beim Sehen in ber freien Natur, mo die Ferne eine mefentliche Rolle fpielt, werden die Brillenglafer anders ftehen muffen, als beim Geben nach unten ober in ber Rabe, wie 3. B. beim Schreiben, Lefen, Raben, Stiden u. f. w., benn die Glafer folgen leider nicht ber Drehung ber Augen, fo baß man fie einer, zu gewiffen Beiten vorwiegenden Stellung der letteren ihrer Lage nach möglichft genau anpaffen muß, wenn fie nicht völlig nuglos ober gar schädlich wirken follen. Der dauernde Gebrauch von Brillengestellen, wie fie 3. B. in ber Form ber fogenannten Rasenklemmer (Pince-nez), Lorgnetten und Monocles vertreten find, ift burchaus gu vermeiben, weil fich eben mit benfelben bie oben aufgeführten Bedingungen ichwer erfüllen laffen.

Bei der Wahl einer Brille kommt es also darauf an, daß man sehr gewissenhaft versahre, und genau prüse, bis zu welchem Grade der Bollkommenheit die Fähigkeiten des Auges noch vertreten sind, wie sehr dieselben von denjenigen eines normalen Auges abweichen. Die Untersuchung der Accomodation, des Grades der Kurz- und Uebersichtigkeit, die Berücksichtigung des besonderen Zweckes der Brille, die Bergleichung beider Augen, das sind die ersten Dinge, welche bei der Auswahl einer Brille zu beachten sind.

Gilt es, die richtige Nummer des Brillenglases zu bestimmen, so muß man zur Messung seine Zuflucht nehmen, wobei es vor allen Dingen auf die Größe des Sehwinkels (S. 48) ankommt, unter welchem ein bestimmtes kleines Object noch deutlich wahrgenommen werden kann. Obgleich der kleinste Sehwinkel, unter welchem man Gegenstände noch deutlich

wahrzunehmen vermag, 30 und noch weniger Secunden besträgt, so pflegt man doch gewissermaßen als Einheit für die Sehwinkelmessung den Betrag von 5 Minuten anzunehmen, unter welchem wir noch Buchstaben ohne Mühe schnell und beutlich von einander zu unterscheiden vermögen.

Bei der Fassung der Brillengläser in geeignete Brillengestelle kommt es vor allen Dingen auf die Gestalt der Glasränder an, welche entweder breit oder scharfkantig sein können. Die Facette eines Hohl- oder Zerstreuungsglases ist breit, wie in Fig. 51 angedeutet; es genügt daher, eine in ihrer Mitte rings herum verlausende schmale Furche oder



Duth zu schleisen, mit welcher das Glas in die drahtstörmige Fassung des Brillengestelles gesaßt wird. Diese Furche wder Nuth muß also so breit und tief sein, daß sie die Fassung gerade aufzunehmen vermag. Die Facette eines Converswder Sammelglases ist kantig geschliffen, wie Fig. 52 zeigt, die Fassung des Brillengestelles muß daher anders, und zwar im Querschnitt winkelförmig oder hohl gestaltet sein, um den Glasrand umfassen zu können, wie in Fig. 53 im vergrößerten Maßstade angegeben. She aber ein Brillenglas in ein bestimmtes Brillengestell gesaßt werden kann, wird es meistens erst der Größe der Fassung desselben angepaßt werden müssen, denn selten wird es, es mag nun von dem Optiker selbst geschliffen, oder erst von einer optischen Industries

anftalt bezogen worden fein, zufällig gerade die entsprechende Größe haben und fofort eingespannt werden fonnen. Man muß baber von feinem Umfange - benfelben ftets etwas gu groß vorausgesett - einen mehr ober weniger geringen Theil burch gleichmäßiges, allmäliges Abichleifen auf einem guten Schleifsteine, ber in Baffer rotirt, entfernen, bis ber gewünschte Durchmeffer bes Glafes erreicht ift. Damit fein Ruviel vom Blagrande hinweggenommen werbe, muß man ftets ab und zu ein Ginpaffen bes Glafes in die Faffung verfuchen. Beim Abschleifen bes Randes ift außerdem ftets barauf zu achten, daß die ursprüngliche in Fig. 51 und 52 angedeutete Geftalt ber Facette erhalten bleibe, und daß fich ferner feine Blas- ober Steinpartifelchen auf ber polirten Blasfläche anseben und auf berselben Rribel erzeugen fonnen, weshalb man immer ab und zu bas Glas in einem bereit ftehenben, mit reinem Baffer gefüllten Befage abfpult.

Das Einschleifen der Furche in den breiten Rand des Glases geschieht mittelst einer in die Drehbank eingespannten Kupferscheibe und Schmirgel. Das Glas wird mit der Mitte seines Randes gegen den Rand der rotirenden Kupferscheibe so gehalten, daß die Ebene der Scheibe auf der breiten Fläche des Randes senkrecht steht, während mit einem Löffelchen stets eine Portion mit Wasser angeseuchteter Schmirgel dazwischen gegeben wird. Das Glas muß dabei natürlich fortwährend um seine Achse gedreht werden.

Ist man gezwungen, aus einem freisrunden Glase ein ovales zu bilden, wie es bereits oben und in Fig. 49 ansgedeutet worden, so bedient man sich einer recht genau in Glas oder Metallblech ausgeführten, ovalen Normalsorm oder Schablone, legt dieselbe auf das Brillenglas, welches vorgerichtet werden soll, so daß die Mitte der Schablone genau mit der Mitte des Glases zusammenfällt, und reißt,

bie Schablone in ihrer Lage festhaltend, mit einem Borreißer am Rande berselben genau herumfahrend, die ovale Form auf dem Glase mit frästigem Drucke vor. An der hinreichend tief in das Glas eingeristen Linie entlang werden nun die überscüssigen äußeren Glasstücke mittelst einer guten Beißzange durch Abkneipen und Verbrechen allmälig entsernt, dis das Glas seine rohe ovale Form erlangt hat, die dann auf dem Schleissteine, wie oben schon angegeben, genauer hergestellt werden kann.

Es ift nicht zu umgehen, daß die Schablone, während sie zum Einrigen ihrer Form auf dem Glase sestgehalten wird, sich nach der einen oder der anderen Seite hin etwas verschiebt, die beiderseitigen Mittelpunkte demnach nicht mehr genau übereinander liegen bleiben, und somit das Brillensglas excentrisch werden kann. Um dies zu verhüten, ist es gut, die Schablone an 3 oder 4 symmetrisch gelegenen Stellen mit kleinen Stückchen Klebwachs zu versehen und mittelst derselben nicht leicht verschiebbar centrisch auf dem Glase zu befestigen.

Den Vorreißer versertigt man am besten aus einer dreis tantigen, guten englischen Feile, die man, nachdem sie genügend ausgeglüht, nach der Spite hin pyramidal zuseilt (wie Fig. 54 erläutert), dann gut hartet und zulett spit schleift.

Bas die Brillengestelle anlangt, so unterscheidet man berschiedene Formen, welche mehr oder weniger durch den sehr mannigfaltigen Gesichtsdau, sowie durch ihren Zweck bedingt, und auch besonders bezeichnet werden. Das Material, aus welchem die Brillenfassungen hergestellt werden, ist sehr verschieden. Das wichtigste ist der Stahl und bilden daher die Stahlbrillengestelle den gangbarsten Artikel.

Außer dem Stahle verwendet man aber auch Reufilber, Silber, Gold, Rickel, Aluminium-Bronze, Horn und Schildpatt. Der erste und wichtigste Unterschied in den Brillenfassungen wird durch die Form der Gläser bedingt, und es giebt daher Brillenfassungen für ovale, und folche für runde Gläser, von welchen die ersteren wieder wegen ihrer gefälligeren Form vorgezogen werden.

Bon ber Gestalt bes Gesichtes hängt wesentlich bie Gestalt bes Mittelstückes bes Brillengestelles ab. Das Mittelsstück bes Brillengestelles besteht aus den Gläserfassungen oder Augenrändern a (Fig. 55), dem Nasensteg b und den



Backen c, in welchen sich die Feber-Charniere d befinden. Durch den Nasensteg werden die beiden Gläsersassungen mit einander verbunden. Er muß wegen der verschiedenen Gestalt des Nasenrückens auch eine verschiedene Form haben, und unterscheidet man namentlich sechs Arten von Nasenstegen: das Doppel-C, K,  $\frac{1}{2}$  K, X, senglisch rund« und senglisch flach«. »Doppel-C« zeigt Fig. 55; die Form X ist in Fig. 56, die Form senglisch rund« in Fig. 57 zu erkennen. Zwischen »Doppel-C« und X liegen K und  $\frac{1}{2}$  K; senglisch flach« ist eben flacher gebogen, als senglisch rund«. Die englischen Nasenstege sind sonach die einsachsten. Bersonen, deren Augen

stark hervortreten, ober beren Nasenrücken sehr eingebogen ist, pflegen mit ihren Augenwimpern gewöhnlich an die Brillens gläser anzustoßen; um daher den letzteren einen größeren Abstand von den Augen zu geben, muß der Nasensteg mehr

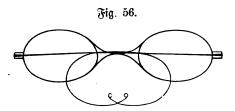

nach innen gebogen werben, und zwar so lange, bis bie paffenbe Lage gefunden worden ift. Dabei nähern fich aber bie Gläserfassungen um einen bestimmten Betrag, und es



kann daher der Fall eintreten, daß die Mitten dieser Fassungen oder der Brillengläser näher aneinander zu liegen kommen, als die Entsernung der Augen-Achsen beträgt, was nicht sein dars. Man muß daher zu dem Zwecke ein Brillensestell nehmen, dessen Fassungen etwas weiter auseinander stehen, als die Augen des Brillenbedürftigen, damit der nöthige Spielraum zur Einbiegung des Brillensteges vorshanden ist.

Die Seitentheile eines Brillengestelles, Die fogenannten Redern df (Rig. 55), konnen breierlei Formen haben, und man unterscheibet baber Brillenfaffungen ober Brillengeftelle mit einfachen Febern (Fig. 55), Brillenfaffungen mit Reitfedern (Rig. 56) und folche mit doppelten Federn (Rig. 57). Die Brillenfaffungen mit Reitfebern und mit boppelten Febern pflegen von Berren, die mit einfachen Federn von Damen getragen zu werben. Der Querschnitt ber Febern fann brahtförmig, alfo rund, aber auch vierfantig ober flach fein, die Enden berfelben find etwas löffelformig erweitert und theilweise mit einem Schlit verfeben. Die Federn find an den Baden des Mittelftuckes mittelft Charnieren befestigt, Die ftets mit einem Schraubenzieher fich etwas luften laffen, um bas Ginpaffen ber Glafer bequem vornehmen ju fonnen. Die Reitbrillenfebern, welche fich borzugsweise zu ben feinen, bunnen Faffungen eignen und benfelben befonders beim Reiten einen feften, ber Erschütterung bes Rorpers widerstehenden Salt gewähren, werden entweder brahtförmig oder durch Zusammenwinden mehrerer fehr dunner Febern bergeftellt und an ben Enden mit tolbenformigen Erweiterungen verfeben.

Die aus Stahl gefertigten Febern pflegen im Feuer, die aus anderem Metall bestehenden durch hämmern oder Breffen gehärtet zu sein.

Bei dem sogenannten Pinco-nez oder Klemmer sind die Gläsersassungen durch einen federnden Bügel a (Fig. 58) verbunden, an dessen Enden unten sich die beiden meist aus Schildpatt gesertigten, etwas genarbten Bügel b anschließen, welche dazu dienen, sich fest an die Seiten des Nasenrückens anzulegen und den Klemmer zu halten. Beim Nichtgebrauche pflegt man den Klemmer zusammen-, d. h. die beiden Gläser übereinander zu legen, wobei sie aber ebenfalls, und zwar als ein Glas mit doppelter Schärfe benutt werden können.

Die Brillenfassungen aus Horn und Schilbpatt sind wegen der geringeren Widerstandsfähigkeit dieser Substanzen natürlich etwas massiver ausgeführt, als die metallenen. Die Gläsersassungen sind hierbei aus dem Ganzen, und, um die Gläser in dieselben einzupassen, müssen sie so gestaltet werden, daß sie nur um ein sehr Weniges größer sind, als die Fassungen selbst, und letztere nur über einer Spiritusssumme erwärmt zu werden brauchen, um sie so viel auszuweiten, daß sich die Gläser dann einsügen und beim Wiedersertalten besestigen lassen. Manche Brillen besitzen gar keine

Fig. 58.

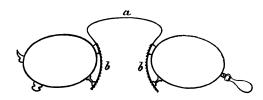

besonderen Fassungen, und die Gläser sind an zwei diametral gegenüber gelegenen Stellen durchbohrt und durch Schräubchen sowohl an dem Nasensteg, als auch an den Feder-Charnieren direct befestigt.

Die zur Bestimmung der Sehschärfe jetzt üblichste, einssahste Art ist die mit Hilfe von Probeduchstaben oder Schriftproben. Besonders empfehlenswerth sind die von Dr. Snellen und von Dr. A. Nieden aufgestellten, von welchen jede Größe mit derjenigen Entfernung überschrieben ist, aus welcher sie unter einem Sehwinkel von sinf Minuten wahrgenommen wird. Sieht nun ein sehlers haftes Auge mit Hilfe eines Brillenglases eine bestimmte

į

Buchstabenclasse aus berjenigen Entfernung, mit welcher bieselbe überschrieben ist, ohne die geringsten Beschwerden, klar und beutlich, so kann das Glas als für das Auge passend zur Brille genommen werden. Als Entfernung nimmt man bei dieser Schprüfung immer die größte, die dem Auge mit dem Glass zu erreichen möglich ist.

Benn, wie ichon oben mehrfach angebeutet worben, es wesentlich barauf antommt, bei ber Bahl einer Brille mit möglichster Sorgfalt zu verfahren und barauf zu achten, baß bie Blafer volltommen farblog, rein, ohne Blagden, Fleden, genau geschliffen und fein polirt, daß ihre Faffung in dem Beftelle, ihre Stellung jum Muge ben Gigenichaften und ber porwiegenben Thatigfeit bes letteren gemiffenhaft angepaßt fei, weil eben bas Auge ein feiner, empfindlicher optischer Apparat ift, fo mußte man auch noch einem Fehler ber Brillenglafer eine befondere Aufmertfamteit ichenten, und das ift die bei anderen guten optischen Apparaten Schwer ins Bewicht fallenbe dromatische Abweichung ber einfachen optischen Linfen. Wir wiffen, wie angftlich man barauf bebacht ift, biefen jebe genaue Beobachtung ftorenben Tehler 3. B. bei einem guten Gernrohr ober Mifroftop zu befeitigen, und man follte meinen, daß es für die Erhaltung, ober mohl gar für bie Berbefferung ber momentan porhandenen Gehicharfe eines brillenbedürftigen Muges nur von Bortheil feifonne, wenn bie von ben befonders häufig beobachteten ober zu betrachtenben Wegenftanben (wie Schrift, Beichnungen, feine Nähereien und Stickarbeiten u. f. w.) ausgebenben Lichtstrahlen auch völlig farblos ober in ihrer ursprünglichen Farbe in bas Auge gelangen. Und in ber That, Berfuche mit folden achromatischen Brillen haben bargethan, baß biefelben in Fällen, wo die Augen mehr als gewöhnlich angeftrengt zu werben pflegen, eine angenehmere und beruhigendere Wirfung hervorbringen, als die aus äquivalenten einfachen Brillengläfern zusammengesetten Brillen.

Leider stellt sich der häufigeren Anwendung solcher Brillen der hohe Preis derselben, sowie ihre nicht gerade gefällige und schwerfällige Form — denn die Gläser würden ihrer genauen Centrirung halber, freisförmig bleiben mussen — hindernd entgegen. Immerhin dürften vielleicht solche Brillen als eigentliche Arbeitsbrillen allen denen zu empfehlen sein, welche feine und langandauernde Angenarbeit zu verrichten haben.

Bum Schluß fei bier noch ber fogenannten Schut= brillen gebacht, welche ben Zweck haben, bas Auge vor ichablichen mechanischen und optischen Ginfluffen zu bewahren. Um erftere abzuhalten, bedient man fich jest mit Bortheil ber jogenannten Glimmerbrillen, welche aus muschelformig gebogenen ober hohlen, bas Auge gut umichließenden dunnen Blimmerplatten bestehen, die ebenfalls in geeignete Brillengeftelle gefaßt werden. Bur Abhaltung ichablichen Lichtes ba= gegen wendet man verschiedenfarbige Glafer an. Bon letteren find zu nennen: bie grauen, welche grelles Licht bampfen und baber auf großen Schnee- und glänzenden Bafferflächen fich nütlich, dagegen an Orten, wo ohnedies fchon Licht= mangel vorhanden, fich schablich für die Augen erweisen. Noch beffer find die blauen Brillen, welche weniger bas gefammte in bas Auge einfallende Licht, als vielmehr nur ben am meiften blendenden Beftandtheil desfelben, bas gelbe Licht bampfen. Da es nicht gang gleichgiltig ift, welche Intenfität die Farbung eines Glafes befigt, und man basfelbe leicht zu buntel nehmen fonnte, fo geht man am ficherften, wenn man die schwächste Farbung des Glafes wählt, welche eben gerade milbernd genug wirft, ohne das Auge in dem Bestreben, auch beutlich zu seben, hinderlich zu fein. Bu

dunkle Gläser stumpsen die Augen gegen die Farbe des Glases unnöthig ab, und machen dasselbe fähig, alle Gegenstände ohne Brille nur in der zur Farbe des Glases complementären Farbe zu erblicken.

Bei besonders empfindlichen Augen, oder irgend welchen anderen Krankheitszuständen desselben erscheint es gerathen, sich erst an einen tüchtigen Augenarzt zu wenden und sich nach dessen Vorschriften bezüglich der Wahl einer Brille genau zu richten.

Es ift hier ber Ort, die Aufmerksamkeit auf die porgüglichen Leiftungen ber »Rathenower optischen Inbuftrie = Unftalt, vormals Emil Buich . in Rathenow (Breugen) aufmertjam ju machen. Diefelbe liefert die bentbar beften Brillenglafer aller Urt nach brei Scalen fortirt, von welchen die von Professor Dr. Burow aufgestellte, jur Auswahl als gang befonders gut geeignet empfohlen wird, weil fie, von einer richtigen Bafis (von bem Glafe Dr. 120 = 3 Mtr. Brennweite) ausgehend, bis auf febr wenige Ausnahmen, alle Rummern enthält, welche in ber Braris feit alter Zeit befteben. Dieje Burow'iche Scala, welche bem Anhange diefes Wertes mit angefügt ift, besteht aus fünf mit I, II, III, IV, V überschriebenen Columnen, von welchen I und II die sogenannten Dioptrien ober Grade ber Brechfraft ber Glafer enthält nach bem Refractions= Intervall eines Glafes, beffen Brennweite ein Mal = 3 Mtr. (I. Col), das andere Mal = 1 Mtr. (II. Col.) angenommen ift. Es ift also bas Blas mit der Dioptrie 1 auf 3 Mtr. ober mit ber Dioptrie 1/3 = 0,333 auf 1 Mtr. bezogen, bas schwächste, basjenige mit ber Dioptrie 60 resp. 20 bas ftartfte Brillenglas. Columne III enthalt bie Brillenglafer-Scala in Millimetern, und ein Bergleich mit ber Columne I zeigt, daß z. B. die Dioptrie 11 einem Brillen=

glafe von 273 Mm. entspricht. Columne IV enthält bie nominelle Brennweite nach rheinländischen Bollen (1 Boll = 26,154 Mm.). Dieselbe bezeichnet zugleich die (oben schon er= wähnte) sogenannte Rummer bes Brillenglases. Dicse Nummern folgen bis auf Mr. 5 in der Weise aufeinander. baß zwischen je zwei in Bezug auf die Wirkung immer die gleiche Differenz obwaltet, bergestalt, daß ein Glas Nr. 120 zu einer schwächeren Nummer hinzugefügt, ftets Die Wirkung der (auf diese schwächere Nummer) folgenden stärkeren Rummer erzeugt. Die Columne V endlich weift die wirkliche Brennweite (gleich ber in Millimetern ber III. Col.) ber Brillen= glajer auf, die fich ftets mit Berücksichtigung bes Brechungsinder 1,523 bes bagu verwendeten Glases baburch ergiebt. baß bas Schleifen in Schalen stattfindet, die in ihren Rrummungerabien mit den nominellen Brennweiten übereinstimmen. d. h. also ein Glas von z. B. 19.12 rheinl. Boll wirklicher Brennweite trägt die Nummer 20, ist also in einer Schleifschale angefertigt worden, welche ben Rrummungerabius 20 befist. Berlangt man g. B. ein Glas Dr. 24. fo erhält man ein Glas von 22,94 rheinl. Boll ober 600 Mm. Brennweite.

Daß ein Glas aus dem Radius = 120 rheinl. Zoll (boppeltconvex) geschliffen 114,72 Brennweite bei einem Brechungsindex von 1,523 erhält, sagt uns Formel 26) Seite 39, wo m=0.523.

## Das dioptrifche Fernrohr.

Jedes dioptrische Fernrohr besteht in der Hauptsache aus zwei Theilen, und zwar aus dem schon behandelten Objectiv, welches, wie bekannt, eine aplanatische Doppellinse ist, die von entsernten Gegenständen ein möglichst klares und deutliches Bild entwerfen soll, und aus dem Ocular, welches auch aus einem Linsenglase oder mehreren besteht, und dazu dient, das durch das Objectiv entworsene Bild für unser Auge deutlich wahrnehmbar zu vergrößern. Wie das Objectiv, so verlangt das Ocular eine, von gewissen Regeln abhängige genaue und gewissenhaste Construction, und unterscheidet man einfache, doppelte, dreifache und vierssache Oculare, je nach der Anzahl von Linsen, aus welchen dieselben zusammengesetzt sind.

Ein Fernrohr, welches aus einem Objectiv und einem einfachen Ocular besteht — für welches letztere unter Umständen auch ein zweisaches Ocular substituirt werden kann — nenut man schlechthin ein astronomisches Fernsrohr. Die das Fernrohr bildenden Gläser sind so gestellt, daß ihre Uchsen und ihre Brennpunkte zusammenfallen.

um ben Gang der Lichtstrahlen durch ein solches Fernrohr bequem verfolgen zu können, betrachte man Fig. 59,
wo AB das Objectiv und ab das Ocular vorstellen möge.
D und E seien, neben anderen, zur Achse parallel einfallende
Strahlen, und G und H zwei durch AB ungebrochen hindurchgehende Hauptstrahlen, welche von den äußersten (obersten
und untersten) Puntten eines sehr weit gelegenen Objectes
ausgehen. Die Strahlen D und E, sowie alle anderen, mit

ihnen parallele Strahlen, schneiden sich in dem Brennpunkte F und geben da bas Bilb bes Mittelpunftes bes Objectes, geben bann weiter burch das Ocular ab, aus welchem sie, weil sie vom Brennpunfte F ber Linje a b ausgehen, parallel zur Achse als Strahlenbündel ausund bei O in das Auge treten, um auf der Nethaut besfelben gu einem zweiten Bilbe in f sich zu vereinigen. Aus der Richtung der Strahlen G und H folgt, daß das Bild hg im Brennpunkte des Db= jectivs verkehrt, und aus dem Gange des zu H parallelen Strahles K (ber mit H burch h geht, bann mit H parallel ins Auge tritt), daß das zweite Bild g' h' auf ber Nethaut aufrecht fteben muß. Da das Auge aber die Bilder der Nethaut in um= gefehrter Lage zum Bewußtsein bringt, fo erscheint ber burch bas Fernrohr betrachtete Gegenstand um= gefehrt.

Ist MF nicht die Brennweite, sondern die Bereinigungsweite des Objectivs, so muß das Ocusar so gerückt werden, daß sein Brennpunkt mit dem Bereinigungspunkte zusammenfällt, wenn ein deutliches Sehen möglich sein soll; es muß

Fig. 59.

baher bas Rohr, in welchem fich bas Deular befindet, in bem Rohre bes Objectivs verschiebbar angebracht werben.

Die Stelle, wo das Auge am Oculare, d. i. der Augenpunkt sich befinden soll, um am deutlichsten zu sehen, läßt sich leicht berechnen, wenn man den Punkt Mals einen leuchtenden Punkt in der Achse annimmt, dessen Strahlen Mh und Mg nach ihrem Durchgange durch ab sich in () vereinigen. Nach Formel 32) ist, da a = Mm: p = Fm und  $\alpha = m$ 0

$$m O = \frac{M m \cdot F m}{M m - F m}$$

Ist p die Brennweite des Objectivs, q die des Oculars und o die des Augenpunktes, so ist

$$60) \qquad \qquad \circ = \frac{(p + q) \, q}{p}$$

Ilm bem Augezu dem Oculare eine g eignete Stellung geben zu können, brin tman vor dem Oculare in der halben Entfe rung des Augenpunktes einen Deckel (Oculation beckel) mit einer Oeffnung an, die halb so groß, als die Ocularlinse ist.

Aus Fig. 59 läßt sich weiter die Zahl ableiten, welche angiebt, wie viel Wal das im Brennpunkte des Objectische befindliche Bild durch das Ocular vergrößert wird. Das Auge sieht das Bild hg unter dem Winkel iOK, und Da iOK = hmg, so wird der Quotient iOK, und Da iOK = hmg, so wird der Quotient iOK auch and geben, wie viel Wal das Auge das Bild hg in O größer sieht, als wenn es sich in M befinden würde. Da die Winkel in Wirklichkeit klein sind, so kann man setzen: Ihm g:

h Mg = p:q. Die Vergrößerung v wird daher aus gebrückt durch:

$$v = \frac{p}{q}.$$

Die Deffnung e ber Ocularlinse bestimmt man, wenn r ber kleinste ihrer Krümmungshalbmeffer ift, nach

62) 
$$e = 0.5 r$$
oder höchstens  $= 0.6 r$ 

Rimmt man, wie gewöhnlich, das Ocular planconver, so wird

63) 
$$e = 0.69$$

Der Fassung ber Ocularlinse wegen nimmt man ihre berechnete en ütliche Deffnung. noch etwas größer.

Der Winkel GMH (Fig. 59) heißt die Größe des Gesichtsfeldes, sie ist = < kMi, hängt also von der Größe der nütlichen Deffnung der Ocularlinse ab Bezeichnet man mit o die Größe des Gesichtsfeldes, so ist

$$\varphi = \frac{0.6 \,\mathrm{q}}{\mathrm{p} + \mathrm{q}} \cdot 3438 \\
= \frac{3438 \cdot 0.6}{\mathrm{v} + 1}$$

Der Grad der Helligkeit eines durch ein Fernrohr betrachteten Objectes wird durch folgende Gesetze bestimmt:

- 1. Die Helligkeiten ber Bilder zweier Fernröhre mit verschiedenen Objectivöffsnungen, aber gleichen Bergrößerungen und gleichen Ocularöffnungen, verhalten sich wie bie Quabrate ber Objectivöffnungen.
- 2. Diese Helligkeiten stehen bei zwei gleichen Fernröhren mit verschiedenen Bersprößerungen im umgekehrten Berhältnisse ber Quadrate der Bergrößerungen, d. h. also, ein Fernrohr, welches zweimal mehr vergrößert

: 

三 四 (本) 注:() 工() 1 ... 在 多 () 1 ... 1 THE HUMBER AND BE To the control there are the second that with it is in the personal article. Sin he The latest e Committee with a se belief we are no ACRES TO THE ST THE PARTY OF THE PROPERTY AND ADDRESS TO THE 

es it and angle Semantic is wiften wie wer war mit or Column the Country of Resident Comment with the second ber der gestellt geminnen und bei ber Direction 19 nati, i Villimarri ini e ir Arminene dei Emerice a South and the second

$$A = \begin{cases} \frac{1}{2} & \frac{1}{12} \\ \frac{1}{12} & \frac{1}{12} \end{cases}$$

i ge gie Die Krierrungen eines Offentes fei 9, bei in in in impetitue Defferen gefucht ......

Die geringste Brennweite, welche man dem einfachen aftronomischen Ocular geben kann, beträgt ungefähr 0,6 Cm., so daß z. B. ein Objectiv von 150 Cm. Brennweite damit eine Bergrößerung von 150:0,6 = 250 gestatten würde.

Das einfache Ocular leidet sowohl an der chromatischen, wie an der sphärischen Abweichung; man ist daher darauf bedacht gewesen, achromatische, respective aplanatische Oculare aus mehreren Linsen von demselben Glase zusammenzustellen, welche sich wesentlich vor dem einfachen Ocular auszeichnen.

## Bon dem aplanatischen Doppelocular erster Classe (das Campanische Ocular).

Dieses Ocular besteht aus zwei planconvegen Linsen, welche mit ihrer convegen Seite dem Objectiv zugekehrt sind in der Weise, wie Fig. 60 andeutet. Diese Linsen (A und B) stehen so, daß, nachdem die Strahlen D und E durch A in ihre fardigen Bestandtheile zerstreut worden, die letzteren von der Linse B wieder in paralleler Richtung nach dem Auge gebrochen, demnach von demselben als weißes Licht empfunden werden. Zu dem Zwecke muß sich die Brennsweite der Linse A, welche man die Collectivlinse nennt, zu der von B, welche die Ocularlinse heißt, wie 3:1 verhalten, wenn der Abstand der beiden Linsen = 2 gesetzt wird. Setzt man die Brennweite des Objectivs = p, die Brennweite der Linse A = p', die der Linse B = p'', und den Abstand der Linsen = d, so ist: p':d:p'' = 3:2:1

102

und die Brennweite der ersten Linse pflegt man so nehmen, daß

$$p' = \frac{2p}{v}$$

wenn v die Bergrößerung bedeutet. Hiernach ift

$$v = \frac{2p}{p}$$

Fig. 60.

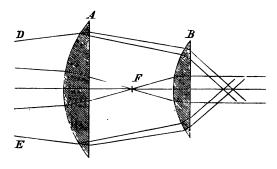

Setzt man o für die Entfernung des Auges von hinteren Fläche der zweiten Linse B, so ist

$$o = \frac{p}{6}$$

Die Deffnungen ber Linfen macht m ben Hälften ihrer Brennweiten gleich.

Das Gesichtsfelb bieses Oculars boppelt so groß, als bas für bas einfo Ocular.

Da bas Bild in die Mitte zwischen beiben Glafer fällt, fo fest man an biefe Stelle fogenannte Blende ober ein Diaphragma zur ieitigung des die Deutlichkeit des Bildes beeinträchtigenden unregelmäßig zerstreuten Lichtes. Die Deffnung desselben wird daher nur so groß genommen wie das Bild ist, b. h. =  $\frac{2}{3}$  der Deffnung der ersten Linse. Der Rand der Deffnung der Blende ist daher zugleich die Grenze des Gesichtsfeldes.

Das Ocular wird auch zum Verschieben eingerichtet und gewöhnlich so eingestellt, daß die erste Linse um einen Betrag über den Brennpunkt des Objectivs hinaus dem letzteren genähert wird, welcher gleich der Hälfte der Brennsweite der ersten Linse, also = 1/2 p' ist.

Bezeichnet man mit p" ben Werth der Brennweite desjenigen einfachen Oculars, welches dieselbe Vergrößerung geben würde, wie ein Doppelocular, dessen Linsen die Brenn-weiten p' und p" und den Abstand d haben, jo ist:

69) 
$$p''' = \frac{p' + p'' - d}{p' + p'' - d}$$

7. Beispiel: Es soll ein Doppelocular erster Classe sür ein Fernrohr construirt werden, dessen Objectiv eine Brennweite von 120 Cm. besitzt, wenn die mit dem Ocular erzielte Vergrößerung = 80 sein soll.

| ome Sergesperung - oo jen jen.                       |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Nach 66) ist die Brennweite der ersten Linse = 3     | Cm.      |
| » » zweiten = 1                                      | >        |
| Der Abstand beider Linsen                            | :        |
| Der Augenabstand nach 68) = 0,5                      | >>       |
| Die Deffnung der ersten Linse = 1,5                  | "        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                | •        |
| * * Blende = 1                                       | <b>»</b> |
| Der Abstand des Oculardeckels von der                |          |
| weiten Linse = 0,25                                  | ,        |
| Ccularöffnung (im Oculardeckel) = 0,25               |          |
| Die Deularöffnung 0,25 ift hier bas zuläffige Minimu | 111.     |

## Bon dem aplanatischen Toppelocular zweiter Classe (Rameden iches Ocular).

Tieses Ccular benieht wie das vorige aus zwei plansconveren Linsen, die aber so stehen, daß die converen Fläcken der beiden Linsen einander zugekehrt sind, wie Fig. 61 erläutert. Bei Anwendung dieses Cculars fällt das von dem Objectiv erzeugte Bild F nicht zwischen beide Linsen, wie in dem obigen Cculare, sondern noch vor die erste Linse. Diese Einrichtung des Cculars gewährt den Borsteil, daß ein in seiner Stellung unveränderliches Wifrometer in dem Brennpunkte des Objectivs angebracht werden kann, was die Construction des vorigen Cculars für irdische terrestrische Zwecke wegen der Veränderlichkeit des zwischen die Linsen fallenden Bildpunktes F nicht gestattet.

Man berechnet die Berhaltniffe diefes Cculars auf folgende Beife:

Sest man die Brennweite des Objectivs wieder = p, die Brennweite der ersten Linse = p', die der zweiten Linse = p'', die Gnisernung beider Gläser = d, die Ceffnungen beider Linsen = -' reiv. --'', die Brennweite des gleiche werthigen einsachen Sculars = p''', die Bergrößerung = v, den Ort des Anges von der zweiten Linse = 0, den Abstand Bildes von der ersten Linse = d', so ist:

Die Formeln 66) und 70) stimmen mit einander überein und drücken den Satz aus, daß p und v auch noch andere Werthe haben können, wenn nur immer der in 66) und 70) enthaltenen Bedingung genügt wird, oder mit anderen Worten: es läßt sich ein und dasselbe Ocular sür verschiedene Vrennweiten und Vergrößerungen des Ferntohres anwenden, wenn nur immer der Quotient aus der doppelten Objectiv=Brennweite und der Vergrößerung gleich der gegebenen Vrenn=weite der ersten Ocularlinse ist.

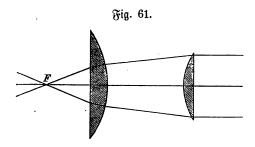

Aus 76) geht hervor, daß das Bild des Objectes sehr nahe an die vordere Fläche der ersten Linse fällt, daß mits hin irgend welche Fehler dieser Fläche, Staub auf derselben u. s. w. mit störender Deutlichkeit hervortreten.

Wenn nun auch ein Deular erster oder zweiter Classe mit möglichster Gewissenhaftigkeit und Genauigkeit nach den oben angeführten Regeln ausgesührt worden ist, so wird man dennoch nicht behaupten können, daß damit die Fehler der chromatischen und der Kugelabweichung als vollskändig beseitigt zu betrachten sind; es werden immer noch kleine Beträge derselben übrig bleiben, die man nur durch Bersuche noch auf ein Kleinstes zu reduciren vermag. Zu

106

dem Zwecke faßt man jedes der beiden Gläfer in je eine von zwei ineinander verschiebbaren Röhren, die man mit dem Fernrohre verbindet, bringt die Gläser in die gehörige, durch Berechnung gefundene Stellung zu einander, und betrachtet nun mit diesem vorläufig als fertiges Ocular zu behandelns den Linsenpaare das durch das Fernrohrobjectiv entworfene Bild.

Als Bersucheobject in Diesem Ralle, so wie auch bei allen anderen Ocular- und Fernrohrproben, fann man fich mit Bortheil einer Reihe von Gruppen aus fentrechten, parallel zu einander auf weißer Gläche gezogenen ichwarzen scharfen Linien bedienen, von welchen die erfte Gruppe etwa aus 8 Linien besteht, welche 5 Dem. did find und 5 Dem. Abstand befigen, mahrend die Linien der folgenden Gruppen an Dicke und Abstand von einander allmälig abnehmen, bis die lette Gruppe aus Linien von etwa 1/2 Dem. Dicke mit 1/2 Dem. Abstand zusammengesett erscheint. Diefes Berfuchsobject wird in großer Entfernung gut beleuchtet, und deutlich fichtbar angebracht. Bei ber Beobachtung Diefes Objectes burch bas Fernrohr wird man nun burch Berichieben ober Berftellen ber beiben Deularlinfen gegeneinander Diejenige Stellung ausfindig machen fonnen, bei welcher bas Bild am icharfften und am wenigften gefarbt fich barftellt. In Diefer Stellung werben die Blafer unveränderlich gegeneinander zum Deulare vereinigt. Wie das zu geschehen pflegt, erläutert Fig. 62. Die Rohrtheile find aus bunnem, gegogenem Meffing; die Blende B ift an einem bunnen febernben Ring befestigt, damit fie fich burch Berichieben genau ftellen läßt, und die Stellung in Folge Rlemmung gwifden ber Rohrwand beibehalt. Die Deularlinfen liegen etwa 1 Mm. breit mit ihrem Rande in ihrer Faffung auf, und werben burch den umgebogenen Rand a der letteren in

ihrem Lager festgehalten. Man muß daher den Linsen eine Deffnung geben, die etwa um 1½ bis 2 Mm. größer, als bie berechnete ift.

Zur Fassung einer Ocularlinse nimmt man ein kurzes Stück Messingrohr, welches innerlich (im Lichten) so weit ist wie die freie Oeffnung der Linse betragen soll, und eine Bandstärke besitzt, die das Ausdrehen des Lagers für die Linse und am entgegengesetzten Ende das Anbringen eines





seinen flachen Schraubengewindes b (Fig. 62) gestattet. Das sinsezen und Besestigen der Ocularlinse in der Fassung geschieht auf der Drehbank, nachdem man vorher das Schraubensewinde eingeschnitten, und das Lager der Linse in der Fassung ausgedreht hat. Nachdem die Linse eingesetzt worden, darf der nur sehr dünn gelassen Rand der Fassung höchstens 1 Mm. über den Kand der Linse hervorstetzen. Mankemmt, während die Fassung sich mit der Linse dreht, den Bolirstahl genügend stark gegen diesen hervorstehenden Kand, so daß derselbe sich überall gleichmäßig ums, und an die

äußere Glasfläche ber Linfe anlegt, um lettere in ihrem Lager unverändert feftzuhalten. Diefes fogenannte . Umpoliren. muß um fo vorsichtiger geschehen, je dunner ber Rand ber Linfe ift, damit berfelbe nicht etwa unter einem zu großen Drucke gerbrockelt. Gleichzeitig ift auch jebe ber beiben Glasflächen angftlich vor jeder Berührung mit einem harten, fpigen Rorper zu hüten. In bem Falle, wo bie Linfe einen beträchtlich fleineren Durchmeffer hat als ber Durchmeffer bes Rohres im Lichten, welches zu ihrer Faffung benutt werden foll, muß dasfelbe an bem Enbe, an welches die Linfe angebracht werden foll, mit einem Boben ober einer hinreichend ftarten Blatte c (Fig. 62) burch Berschrauben oder Berlöthen versehen werden. Genau in ber Mitte biefer Blatte wird eine mit ber freien Deffnung ber Linfe übereinstimmende Deffnung aus-, und an bem Rande berfelben bas Lager für die Linfe eingebreht, fo tief, bag noch ein Rand zum Umpoliren 1 Dem, hoch fteben bleibt. Damit letterer möglichft bunn und boch feit genug gurud bleibe, muß noch rings um benfelben ein Stud von ber äußeren Fläche ber Blatte weggebreht werben. Dag bas Lager für ben Rand ber Linfe möglichft ber Form ber Linfenfläche angepaßt werbe, ift felbftverftanblich; es muß alfo eben für die Blanfläche, abgefchrägt für die convere Fläche bes Glafes fein. Gine Sauptfache ift die, daß bei allen diefen Manipulationen auf der Drehbant die Faffung ftets genau centrifch läuft, b. h. daß ihre Achje mathematisch genan mit ber Achse ber Drehbankspindel zusammenfällt. Fig. 63 zeigt im Querschnitt bei a ben noch nicht umpolirten, bei b Dagegen ben bereits umpolirten Rand ber Faffung, welcher bie Linfe L in ihrem bei e und d abgeschrägten Lager festhalten foll. Die Entfernung od muß gleich ber berechneten freien Deffnung ber Linfe fein.

$$v = \frac{P}{q}.$$

Die Deffnung e der Ocularlinse bestimmt man, wenn r der kleinste ihrer Krümmungshalbmesser ist, nach

$$\begin{array}{ccc} 62) & \text{e} = 0.5 \, \text{r} \\ \text{oder höchstens} & = 0.6 \, \text{r} \end{array}$$

Rimmt man, wie gewöhnlich, das Ocular planconver, so wird

63) 
$$e = 0.69$$

Der Fassung ber Ocularlinse wegen nimmt man ihre berechnete anütiche Deffnung« noch etwas größer.

Der Winkel GMH (Fig. 59) heißt die Größe des Gesichtsfeldes, sie ist = < kMi, hängt also von der Größe der nüplichen Deffnung der Ocularlinse ab Bezeichnet man mit o die Größe des Gesichtsfeldes, so ist

$$\phi = \frac{0.6 \,\mathrm{q}}{p + \mathrm{q}} \cdot 3438 \\
= \frac{3438 \cdot 0.6}{v + 1}$$

Der Grad der Helligkeit eines durch ein Fernrohr betrachteten Objectes wird durch folgende Gesetze beftimmt:

- 1. Die Helligkeiten der Bilder zweier Fernröhre mit verschiedenen Objectivöffsungen, aber gleichen Bergrößerungen und gleichen Ocularöffnungen, verhalten sich wie die Quadrate der Objectivöffnungen.
- 2. Diese Helligkeiten stehen bei zwei gleichen Fernröhren mit verschiedenen Ver= größerungen im umgekehrten Verhältnisse der Duadrate der Vergrößerungen, d. h. allo, ein Fernrohr, welches zweimal mehr vergrößert

aufgefunden worden ist. Dieses Berschieben und Stellen der Blende fann nur wieder vermittelst eines Rohres geschehen, welches sich genan in dem Rohre verschieben läßt, welches die Blende und Linsenfassungen trägt. Es muß zu dem Zwecke an beiden Enden auf der Drehbank genau senkrecht zur Achse abgestochen« sein, denn nur dann wird man im Stande sein, die Blende immer in senkrechter Lage verschieben zu können, also keinen einseitigen Druck auf dieselbe auszumben.

Bit nun Dies eigentliche Deular auf oben erläuterte Beije vollendet, fo muß es bann in bem Robre g, und mit biefem an bas gange Fernrohr befestigt werben. Die Befestigung in bem Rohre g geschieht blos burch Ginschieben bes Rohres von einer Seite ber, und bamit bas Rohr d in bem Robre g in feiner Lage unverändert feftgehalten bleibt, befitt bie Faffung ber Augenlinfe A (Fig. 62) einen vorftebenden Rand h, welcher fich gegen ben Rand bes Rohres g ftemmt und bas weitere Sineinschieben bes Rohres d in bas Rohr g verbinbert. Selbstverftanblich muß bas Rohr d fehr gut in bas Rohr g paffen und fich nicht locker bewegen. An bem Berausichieben wird bas Rohr d burch ben über bas Rohr g geschraubten Deulardedel D verhindert. Der Deulardedel befteht ebenfalls aus einem Stud Meffingrohr, welches an einem Enbe mit einem Deckel und hervortretendem Rande verfeben ift. In bem Deckel befindet fich die berechnete Augenöffnung. Wenn ber Oculardedel vollständig auf g aufgeschranbt ift, fo muß die Augenöffnung i begielben von ber Linfe A bie berechnete Entfernung haben. Das Gindringen von Staub und Schmut burch die Deffnung i verhindert man durch Unbringung eines Schiebers an ber Innenfeite bes Deckels. Derfelbe fann aus einer fleinen Metallplatte bestehen, die an einem ihrer Enden mittelft einer Schraube im dieselbe drehbar besestigt und auf der anderen Seite mit inem von außen her mit der Daumenspiße erfaßbaren knöpschen versehen ist, an welchem dieser Schieber von der Deffnung weg, oder vor dieselbe geschoben werden kann. Alle Rohrtheile, welche durch Auf= oder Lossschrauben an andere Rohrtheile besestigt, oder zeitweilig von denselben getrennt verden sollen, müssen mit einem etwas hervorstehenden und zenarbten oder egefraisten< Rande zum bequemen Erfassen versehen sein.

Die, selbst bei ber bentbar größten Benauigfeit ber Ausführung der Oculare beider Classen, noch übrig bleibenden Ruckftande von Abweichung werden, namentlich bei ftarken Berarökerungen und genauen Beobachtungen, fo läftig empfunden, daß man an eine weitere Bervollkommnung biefer Dculare gegangen ift, und Reliner (in Weglar) bas fogenannte ort hoff opifche Doular conftruirt bat. Rellner hat das gemeine Doppelocular genauen Brüfungen unterworfen, und die Mängel desfelben: das frumme, nach den Rändern des Gesichtsfeldes sich verzerrende Bild, den blauen Rand bes Gesichtssclbes u. f. w. bei feinem Deular berartig jum Berschwinden gebracht, daß der Unterschied bei der Bergleichung der Wirfungen eines alteren und eines orthoffopijchen Oculars sofort in die Augen springt. Die Vorzüge bes letteren befteben barin, bag bas Bild in feiner gangen Ausdehnung ziemlich eben erscheint, und seine Deutlichkeit in ber Mitte von ber am Rande fich kaum merkbar unterscheibet. Die sphärische, wie die chromatische Abweichung in ber Achse ber Linfen find beseitigt, und der blaue Rand bes Gesichtsfelbes ift fast vollständig gehoben. Diese Bervollkommnung gestattet auch noch ein größeres Gesichtsfeld und eine stärkere Vergrößerung, als das gewöhnliche Doppelocular.

und die Brennweite der ersten Linse pflegt man so zu nehmen, daß

$$p' = \frac{2p}{v}$$

wenn v die Bergrößerung bedeutet. Biernach ift

$$v = \frac{2p}{p}$$

Fig. 60.

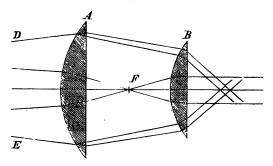

Setzt man o für die Entfernung des Auges von der hinteren Fläche der zweiten Linfe B, so ist

$$o = \frac{p'}{6}$$

Die Deffnungen ber Linsen macht man ben Sälften ihrer Brennweiten gleich.

Das Gesichtsfeld dieses Oculars ift boppelt so groß, als das für das einfache Ocular.

Da das Bild in die Mitte zwischen bie beiden Gläser fällt, so setzt man an diese Stelle eine sogenannte Blende oder ein Diaphragma zur Beseitigung des die Deutlichkeit des Bilbes beeinträchtigenden unregelmäßig zerstreuten Lichtes. Die Deffnung desselben wird daher nur so groß genommen wie das Bilb ist, d. h. =  $\frac{2}{3}$  der Deffnung der ersten Linse. Der Rand der Deffnung der Blende ist daher zugleich die Grenze des Gesichtsfeldes.

Das Ocular wird auch zum Verschieben eingerichtet und gewöhnlich so eingestellt, daß die erste Linse um einen Betrag über den Brennpunkt des Objectivs hinaus dem letzteren genähert wird, welcher gleich der Hälfte der Brennsweite der ersten Linse, also = 1/2 p' ift.

Bezeichnet man mit p" den Werth der Brennweite beszienigen einfachen Oculars, welches dieselbe Vergrößerung geben würde, wie ein Doppelocular, dessen Linsen die Brennsweiten p' und p" und den Abstand d haben, so ist:

69) 
$$p''' = \frac{p' + p'' - d}{1 + p'' - d}$$

7. Beispiel: Es soll ein Doppelocular erster Classe für ein Fernrohr construirt werden, dessen Objectiv eine Brennweite von 120 Cm. besitzt, wenn die mit dem Ocular erzielte Vergrößerung = 80 sein soll.

| Nach | 66)    | iſt  | die   | Brennn  | veite | der    | erf | ten    | Li   | nje  | = | 3     | Cm.      |
|------|--------|------|-------|---------|-------|--------|-----|--------|------|------|---|-------|----------|
|      |        |      | *     | »       |       | »      | zw  | eitei  | nt : | >    | = | 1     | >        |
| Der  | Absto  | ınd  | beid  | er Lins | en    |        |     |        |      |      | = | 2     | ,        |
| Der  | Auge   | nab  | stant | nach .  | 68)   |        |     |        |      |      | = | 0,5   | >>       |
| Die  | Deffn  | ung  | ber   | ersten  | Lin   | je .   |     |        |      |      | = | 1,5   | >>       |
| *    | >      |      | *     | zweiter | n »   |        |     |        |      |      | = | 0,5   | <b>»</b> |
| *    | >      |      | *     | Blende  | · .   |        |     |        |      |      | = | 1     | <b>»</b> |
| Der  | Aplt   | anb  | beg   | 9 Ocul  | arde  | ctel s | bt  | n      | der  |      |   | -     |          |
| zm   | eiten  | Lin  | je    |         |       |        |     |        |      |      | = | 0,25  | .>       |
| Deul | aröffi | ıunç | g (in | ı Deula | rdec  | fel)   |     |        |      |      | = | 0,25  | <b>?</b> |
| Die  | Deule  | ıröf | fnun  | g 0,25  | ist : | hier   | ba  | કે કૃા | ıläf | iige | M | inimu | m.       |

owies Linienvaares wirt aber von dem Sange der Sichlieablen gogangen, wie er fic in der Beichnung ergiebt.

Luger dem orinostopischen Ducare find und zwei erbeliere Formen zu nennen. Jundahlt das xexistrxiide Dieler von Gentlen meines aus einer breffichen acie omatificen Lugeritus unt einer daweit eraweren Collectiolinis defient unt einen porderen wirklichen Bremannt beliet. Die dierfache Augenlinfe bestehr and zwei bironvern Comnglastinien unt einer barmifchen fiegenden concara Ringlastinie. Der Liviand ber adromatifden Angenlink von dem Collectio ift fleiner, als bie Brennweite ber Angenlinie. Las Gefichtsfelt biefes Donlars inll noch größer mb ebener fein, als das des prichaffprifchen Doulars, und Ad befonders für das Mifrometer eignen.

Das aplanarische Coular endlich ift wie bas Rameben iche Coular guiammengefest, nur bag beibe Linien achromatisch find. Das Bild foll durch dasselbe fast gung eben, febr icharf, von Bergerrung frei, rein und bell fein.

Las ingenannte achromatische breifache Deular, welches nuch eine bedeutende iphariiche Abweichung befitt und best halb wenig ober gar nicht angewendet wird, übergeben wir beswegen und ichreiten gur Betrachtung bes aplanatifden viersachen ober terreftrischen Cculars.

Gläfer ben Bang ber verschiedenen Strahlen in ber Zeichnung genau anzugeben verfteht. Burbe er g. B. die Erscheinungen ber Brechung und Zerstreuung zweier parallel in ein Doppel= ocular erfter Classe einfallender Lichtstrahlen genau in der Reichnung verfolgen wollen, um baraus die Fehler, 3. B. ben bes frummen Bilbes, fennen zu lernen, fo würde er junächst die Berhältnisse des Doppeloculars nach den oben gegebenen Beftimmungen berechnen, und dann das Linsenpaar nach dem gefundenen Resultate, womöglich in einem jehr vergrößerten Magstabe, genau im Durchschnitte burch die Reichnung barftellen muffen. Der vergrößerte Makitab gewährt ben Bortheil, die Zeichnung bequemer und genauer ausführen und verfolgen ju konnen. Ift der Gang der Strahlen in der Zeichnung genau wiedergegeben, so wird sich baraus wieder diejenige Richtung durch Construction verfolgen laffen, welche die Strahlen einschlagen muffen, um bie Bedingungen zu erfüllen, an welche die möglichst größte Bollfommenheit gefnüpft ift.

Wir haben früher schon gesehen, wie ein geeignetes Flintglas dazu benutzt werden kann, die Fehler der sphärisichen und chromatischen Abweichung einer Crownglastinse so viel als möglich zu corrigiren, und es wird nicht schwersfallen, einzusehen, wie z. B. eine geeignete Verbindung der zweiten Linse des Doppeloculars erster Classe mit einer Flintglastinse dazu beitragen kann, die durch die Construction gesundenen Mängel des Doppeloculars abzuschwächen, oder ganz aufzuheben.

Um die Zahl der brechenden Flächen nicht zu versmehren, wird die Ocular-, und die damit zu verbindende Flintglaslinse so construirt werden mussen, daß sie sich zu einer einzigen Linse zusammenkitten lassen. Die Construction

Die Dage eines folden guten Doulars tonnen folgende fein:

| •   |                            |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      | 9    | <b>R</b> illim. |
|-----|----------------------------|---------------|---------|--------|------------|----------|-------|------|------|------|------|------|-----------------|
| 1.  | Brennweite                 | ber           | Linie   | Ι.     |            |          |       |      |      |      |      |      | 39              |
| 2.  | Deffnung                   |               | 7       | I      |            |          |       |      |      |      |      |      | 15,3            |
|     | Brennweite                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 47,8            |
| 4.  | Deffnung                   |               | ,       | II     |            |          |       |      |      |      |      |      | 15,3            |
| 5.  | Brennweite                 | der           | Linie   | Ш      |            |          |       |      |      |      |      |      | 54,5            |
| 6.  | Deffnung                   | •             |         | III    |            |          |       |      |      |      |      |      | 27,3            |
| 7.  | Brennweite                 | der           | Linie   | IV     | •          |          |       |      |      |      |      |      | <b>30</b>       |
| 8.  | Deffnung                   |               | >       | IV     |            |          |       |      |      |      |      |      | 15,3            |
| 9.  | Entfernung                 | der           | Linie   | l v    | on         | П        |       |      |      |      |      |      | 58,3            |
| 10. | ,                          |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 89,5            |
| 11. | •                          |               | •       | III    | po         | n I      | V     |      |      |      |      |      | 46              |
| 12. | Entfernung                 | deŝ           | Dbjec   | tiv=   | Bre        | nnp      | un    | ftež | b    | on   | Þ    | er   |                 |
|     | ersten Linje               | (d            | in Fi   | g. 6   | 4)         |          |       |      |      |      |      |      | 14,9            |
|     | Entfernung                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      | -    |      | 42,3            |
|     | Deffnung d                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 4,2             |
| 15. | Deffnung b                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      | -    |      |                 |
|     | Linse .                    |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 23              |
|     | Entfernung                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 19,9            |
| 17. | ,,                         |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      |                 |
|     | Linje (d")                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 9,8             |
|     | Deffnung b                 |               |         |        |            |          |       |      |      |      |      |      | 7,5             |
| 19. | Gesichtsfeld<br>Vergrößeru |               | Hängen  | ab:    | : th       | eils     | bo    | n b  | er_  | Def  | fnu  | ng   |                 |
| 20  | Rerarößeru                 | na ĺ          | der Lin | ije I, | the        | ilŝ<br>O | bon   | i de | r 29 | reni | ıwe  | ite  |                 |
| 61  | Deularröhr                 | mg  <br>amiä: | 444     |        | Dea        | Ð.       | ojeci | nvs. |      |      |      |      | 200             |
| ۷1. | Zentarroge                 | tiiidi        | uye .   | •      | •          | •        | •     | •    | •    | •    | •    | •    | <b>2</b> 00     |
|     | Nach den                   | <b>D</b> :    | monsic  | \Høn   | <u>հ</u> ե | คโคล     | 5     | )enl | ari  | 2 #  | ämı  | 1011 | nun             |
|     | ruu, ben                   | ~!            |         |        |            | تدادي    | _ ^   |      |      | •    | ~*** |      | ******          |

Nach den Dimensionen dieses Oculars können nun diesenigen eines beliebigen anderen Oculars durch Multiplismit einer entsprechenden Berwandlungszahl umge-

rechnet werden. Man mußte 3. B. die angegebenen Werthe mit 0,75 multipliciren, wenn man die Dimensionen auf 3/4 bes ursprünglichen Betrages reduciren wollte. Indeffen, man wird auch hier noch sicherer geben, wenn die barnach beftimmten Ocularlinfen erft verftellbar in Röhren befestigt werden, um durch Berschieben und durch Probiren Die gunftigsten Stellungen zu einander ausfindig zu machen. Die Art und Beife, wie die Glafer bleibend gefaft werben, ift icon oben (S. 107 u. 109) erläutert, und es erübrigt nur noch anzugeben, wie die geeignete Befestigung ber vier Linfen ju einem Ocular zu bewertstelligen ift. Die Befestigung ber ersten und zweiten Ocularlinse bes vierfachen terrestrischen Oculars in einem besonderen Rohre geschieht gerade fo, wie Die des Collective oder der dritten Linfe und der Augenlinfe ober der vierten Linse (Fig. 62) in dem Rohre d; ebenso bas Ginfeben ber bazugehörigen fleinen Blende.

Bährend nun das Rohr g (Fig. 62) nur fo lang genommen wurde, als jur Aufnahme bes Rohres d nöthig ift, muß es zur Aufnahme bes zweiten Oculargläferpaares (erfte und zweite Linse) so lang genommen werden, daß, wenn die zweite Röhre mit der ersten und zweiten Ocular= linse von dem anderen Ende her in dieselbe (Ocularröhre) vollständig eingeschraubt worden, die zweite und die dritte Linse genau den durch Berechnung und Bersuch gefundenen Abstand erhalten. Das dem Oculardedel entgegengesette Ende ber gesammten Deularröhre ift ebenfalls mit einem Schraubengewinde verfeben, um dieselbe an dem Fernrohre befestigen zu können. Um alles fremde, ftorende, durch vielfache Reflege hervorgerufene Licht zu beseitigen, wird das Innere des Rohres vorsichtig matt geschwärzt, was mit Silfe von, mit Schellacffrniß gemischtem feinen Ruß geschieht, ober auch mittelft schwarzer Beize vorgenommen werden fann.

Ein einsaches gunftiges Berhältnis ber Brennweiten ber vier Linsen eines terreftrischen Oculars in Millimeter ift folgendes:

$$I:II:III:IV = 11:14:16:9$$

bas ihrer Entfernungen:

I und II : II und III : (III und IV = 16,5:25,5:13,5 bas ihrer Leffnungen:

$$I:II:III:IV = 6:6:9:6$$

wobei 1 Mm. Randbreite für das Linfenlager mitgerechnet.

Bill man mit der Construction dieses Cculars noch genauer gehen, so nehme man von den gegebenen Berthen 3. B. die vier Brennweiten der Linsen und die drei A. B: stände derielben, und bestimme die übrigen nach folgend en Formeln:

Es seien die Brennweiten der vier Linsen der Re = he nach: p', pu, pu, piv und ihre Abstände d, d', du.

Man berechne zunächit :

$$A = d^{I} - \frac{(d^{II} - p^{IV}) p^{III}}{d^{II} - p^{IV} - p^{III}}$$

dann ist der Abstand (B) des Chjectivbildes von der erften Linie :

$$B = \frac{-\left[\frac{A}{A}\frac{p^{ii}}{p^{ii}} - d\right]p^{t}}{-\left[\frac{A}{A}\frac{p^{ii}}{p^{t}} - d\right] - p^{t}}$$

Die Entfernung der ersten Linfe vom Objective, beffen Brennweite = p, ift sonach: p + B.

Man bestimme ferner:

$$C = q - \frac{b + B - b_r}{(b + B) b_r}$$

rechnet werden. Man mußte 3. B. die angegebenen Werthe mit 0,75 multipliciren, wenn man die Dimensionen auf 3/4 bes ursprünglichen Betrages reduciren wollte. Indeffen, man wird auch hier noch sicherer gehen, wenn die barnach bestimmten Ocularlinsen erft verftellbar in Röhren befestigt werden, um durch Berschieben und durch Probiren die gunstigsten Stellungen zu einander ausfindig zu machen. Die Art und Beise, wie die Glafer bleibend gefaßt werden, ist schon oben (S. 107 u. 109) erläutert, und es erübrigt nur noch anzugeben, wie die geeignete Befestigung ber vier Linfen ju einem Ocular zu bewerkstelligen ift. Die Befestigung ber ersten und zweiten Ocularlinfe bes vierfachen terreftrischen Oculars in einem besonderen Rohre geschieht gerade so, wie bie des Collectivs oder der britten Linse und der Augenlinse ober der vierten Linse (Rig. 62) in dem Rohre d; ebenso bas Ginsegen der dazugehörigen kleinen Blende.

Während nun das Rohr g (Fig. 62) nur so lang genommen wurde, als zur Aufnahme des Rohres d nöthig ist, muß es zur Aufnahme bes zweiten Oculargläserpaares (erste und zweite Linse) so lang genommen werden, daß, wenn die zweite Röhre mit der ersten und zweiten Ocular= linse von dem anderen Ende her in dieselbe (Ocularröhre) bollständig eingeschraubt worden, die zweite und die britte Linse genau den durch Berechnung und Versuch gefundenen Ubstand erhalten. Das dem Oculardeckel entgegengesette Ende ber gesammten Deularröhre ift ebenfalls mit einem Schraubengewinde verfehen, um dieselbe an dem Fernrohre befestigen ju können. Um alles fremde, ftorende, durch vielfache Reflege hervorgerufene Licht zu beseitigen, wird das Innere des Robres vorsichtig matt geschwärzt, was mit Hilfe von, mit Schelladfirnig gemischtem feinen Rug geschieht, ober auch mittelft schwarzer Beize vorgenommen werden fann.

Gin einfaches gunftiges Berhältniß ber Brennweiten ber vier Linsen eines terrestrischen Oculars in Millimeter ift folgendes:

$$I: II: III: IV = 11: 14: 16: 9$$

das ihrer Entfernungen:

(I und II): (II und III): (III und IV) = 16,5:25,5:13,5 bas ihrer Deffnungen:

$$I: II: III: IV = 6:6:9:6$$

wobei 1 Mm. Randbreite für das Linsenlager mitgerechnet.

Will man mit der Construction dieses Oculars noch genauer gehen, so nehme man von den gegebenen Werthen 3. B. die vier Brennweiten der Linsen und die drei Abstände derselben, und bestimme die übrigen nach folgenden Formeln:

Es seien die Brennweiten der vier Linsen der Reihe nach: pt, pt, pt, pt, ptv und ihre Abstände d, dt, du.

Man berechne zunächst:

$$A = d^{t} - \frac{(d^{tt} - p^{tv}) p^{ttt}}{d^{tt} - p^{tv} - p^{ttt}}$$

dann ist der Abstand (B) des Objectivbildes von der ersten Linse:

$$B = \frac{-\left[\frac{A p^{tt}}{A - p^{tt}} - d\right] p^{t}}{-\left[\frac{A p^{tt}}{A - p^{tt}} - d\right] - p^{t}}$$

Die Entfernung der ersten Linse vom Objective, deffen Brennweite = p, ift sonach: p + B.

Man bestimme feruer:

$$C = q - \frac{b + B - b_r}{(b + B) b_r}$$

bann:

$$D = \frac{C \cdot p^{II}}{C - p^{II}}$$
;  $E = d^{I} - D$  und

endlich:

$$F = \frac{E \cdot p^m}{E - p^m}$$

fo ist ber Ort (G) bes Auges von der letten Linje:

$$G = \frac{-(F - p^{tv}) p^{t}}{-(F - p^{tv}) - p^{t}}$$

Setzt man die Deffnung et der ersten Linse = 1, so ist die Deffnung der zweiten Linse:

$$e^{II} = \frac{C(p + B - p^I)}{(p + B) p^I}$$

die Deffnung der dritten Linse:

$$e^{ii} = \frac{e^{ii} \cdot E}{D}$$

und endlich die Deffnung der vierten Linfe :

$$e^{iv} = \frac{e^{iii} \cdot (F - p^{iv})}{F}$$

Man bestimmt jest die Deffnungen der übrigen Linsen, indem man:

$$\mathbf{e}^{\mathbf{m}} = \frac{\mathbf{p}^{\mathbf{m}}}{\mathbf{3}} = \frac{\mathbf{e}^{\mathbf{m}} \cdot \mathbf{E}}{\mathbf{D}}$$

sett. Der Werth von e" stellt sich in der Aussührung zu flein heraus, als daß er benutt werden könnte; man macht daher e" = e' und sett dafür zwischen die erste und zweite Linse eine Blende, deren Oeffnung

$$= \frac{3}{(p+B)} \frac{(p+B)}{(p+B-p')} \frac{p''}{dE}$$

Die Entfernung biefer Blende von der ersten Linfe ift

$$=\frac{(p+B)p_{\rm I}}{(p+B)p_{\rm I}}$$

. 1.23



in the second se

#### = \_ ·

er eine Bergrößerung. Ber der Gertrette und als Tuftene Mit der gefen genochten Towels für beide

jede einzelne Linje auf ihre Wirkung durchprobirt, so nimmt er die achromatischen Linfen bann paarweise zusammen, 3. B. die vierte und britte, die britte und zweite und endlich bie zweite und erfte. Schlieflich moge er bie achromatischen Linfen zu dreien, gulett zu vieren gusammenseten. Dabei vergesse er auch nicht die Wirkung der Blenden zu berücksichtigen, ihre Deffnung ober ihren ganglichen Mangel. Jebe Beobachtung registrire er genau; sie wird noch vollkommener angestellt werden können, wenn ein gang ägnivalentes, gewöhn= liches, vierfaches terreftrisches Ocular ftets zum Bergleich bereit liegt. Es tann nach einem folden gemiffenhaft angeftellten Berfahren nicht fehlen, daß sich vielleicht noch interessante, bisher unbefannte Thatsachen herausstellen werden, und eine Construction gefunden wird, die bis jest Unerreichtes leiftet in Bezug auf Lichtstärke, Bergrößerung, Scharfe bes Bilbes und Größe bes Besichtsfeldes.

Bon ber Bereinigung bes Oculars mit bem übrigen Theil des Fernrohrs, sowie über die Art und Weise der icarfen Ginftellung bes letteren auf ein bestimmtes Object fiebe meiter unten.

## Bon dem concaven Ocular des galiläischen Fern= rohrs.

r

T.:: r::K

r.:

ħ::

107:

1...

Dieses Ocular ift eine Concavlinge, beren Wirkung in Berbindung mit dem Fernrohrobjectiv aus Fig. 65 deutlich ju erkennen ift, wo wiederum die Strahlen D von dem oberften, die Strahlen E von dem untersten, und die Strablen G von dem mittelsten leuchtenden Bunkte eines construirte damals schon Dr. Blair aplanatische Objective unter Anwendung von Flüssigkeiten, besonders des Terpentinsöls, und erreichte damit eine große Bollfommenheit in der Ausschung beider Abweichungen. Allein diese Bollstommenheit blieb in dem Waße schwankend, als die Brechungsverhältnisse der Flüssigkeiten in Folge der Temperaturveränderungen fortwährend wechselten. Man hat auch in neuerer Beit wieder dahinzielende Bersuche mit günstigerem Ersolge angestellt, es wird jedoch das Glas als der alleinige optische Bestandtheil des Fernrohrs seiner großen Beständisseit wegen immer den Vorrang vor anderen Substanzen behaupten.

Dieselbe Schwierigkeit, - die übrigens den neueren verbefferten Darftellungsmethoben zufolge heutigen Tages nicht mehr eriftirt - größere Scheiben fehlerfreien Klintglases herzustellen, veranlagte Littrom zur Conftruction seiner sogenannten dhalitischen Fernröhre, wobei er die korris girende Flintglaslinse nicht unmittelbar an die vordere Crownglastinfe fügte, fondern in einem bedeutenden Abstand hinter dieselbe jette, in Folge deffen fie nur einen Durch= meffer zu haben braucht, welcher gleich bem bes von ber vorderen Crownglastinfe gebilbeten Strahlenkegels an biefer Stelle ift. Der Durchmeffer biefer Flintglaglinfe wird fic fonach zu bem ber Crownglastinfe gerade fo verhalten, wie ber Albitand ber Flintglaslinse vom Brennpuntte ber Crownglaslinse zur Brennweite der letteren. Da aber bei bem gegenwärtigen Berftrenungsverhältniß zwischen Crown- und Mintglas burch eine folche Conftruction die Lange bes Fernrohrs nur zunehmen wurde, was ja wieder ein Nachtheil ware, fo ftellte Littrow an die Glasfchmelzereien bie Aufgabe, Glasforten mit viel größerem Berftrenungsverhaltniß berauftellen. Da letteres noch nicht gelungen war, so batte man ibeAugen zusammengestellt, verwendet. Die Deffnungen der Objective und Oculare kann man ziemlich groß nehmen, doch letzteres nicht größer, als höchstens 0,6 seiner Brenn-weite. Die Objective werden den bekannten Regeln entsspechend auch achromatisch angesertigt, doch gewöhnlich so, daß die Flintglaslinsen außen plangeschliffen und die übrigen Krümmungshalbmesser dementsprechend geändert werden. Ja, man kann, wie das auch geschieht, die Vervollkommnung eines solchen Fernrohrs noch weiter treiben, indem man die Oculare achromatisch herstellt, oder überhaupt Linsensussteme Onstruirt, wodurch die Ausschauf der beiden bekannten Ubweichungen möglichst vollständig, sowie ein großes Gesichtsseld und bedeutende Lichtsfeld werden.

Die Construction einer achromatischen Hohllinse muß nach denselben Principien vorgenommen werden, wie die eines Objectivs, nur mit dem Unterschiede, daß die Crownglaslinse concav und die Flintglaslinse convex hergestellt wird.

Eine zehnsache Vergrößerung ist für ein, selbst sehr gut ausgeführtes, mit achromatischem Deular versehenes galisläisches Fernrohr schon eine sehr starte Vergrößerung, welche bereits kein großes Gesichtsfelb mehr gestattet.

## Andere Fernrohr=Constructionen.

Man hat schon bei Zeiten, namentlich wo es noch als eine ber größten Schwierigkeiten galt, größere Stücke fehlerfreien Glases herzustellen, sich nach anderen Hilfsmitteln umgesehen zur Anfertigung möglichst vollkommener dioptrijcher Fernrohre.

indem auch der Durchmesser des Objectivs mehr als das Doppelte, die Helligkeit also mehr als das Vierfache der gewöhnlichen Achromaten beträgt. Die auf mehr als die Hälfte verminderte Brennweite des Objectivs und das vielleicht auf ein Fünftel reducirte Gewicht desselben sind ganz eminente Vortheile, ganz abgesehen von der damit verbundenen Preiserniedrigung.

Wan wird sich von der Lichtstärke eines solchen Fernrohrs eine Borstellung machen können, wenn man erwägt,
daß ein solches von 32 Cm. Brennweite eine Objectivöffnung
von 8 Cm. besitzt, während ein gewöhnlicher Achromat (nach
Reinfelber & Hertel) eine solche Deffnung erst bei 81 bis
130 Cm. Brennweite erhalten kann. Es wird also ein solches
Fernrohr sich für lichtschwache Objecte, in der Astronomie zur
Beobachtung von Kometen, kleiner Planeten, Trabanten
u. s. w. ganz vorzüglich eignen.

Es wäre daher mit der Construction dieses neueren Fernrohrs das Problem gelöst, ein Fernrohr herzustellen, von welchem nicht jeder, oder wenigstens ein Theil für sich aplanatisch, sondern welches in sich als Ganzes aplanatisch, und demnach wieder so eingerichtet ist, daß die Anforderungen, welche man an ein gutes Fernrohr stellt, sich nicht in der Weise gegenseitig beschränken, wie dies beim älteren Achrosmaten der Fall ist.

Wir kommen jett zu der ausführlichen Besprechung der Art und Weise, wie das Ocular mit dem übrigen Fernscher verbunden zu werden pflegt. Man hat im Allgemeinen zweierlei Fernröhre hinsichtlich der Rohr-Construction zu unterscheiden, und zwar sogenannte Tuben und Zugsernröhre. Die Tuben bestehen aus einem einzigen Rohre, welches an dem einen Ende das Objectiv, an dem anderen die Ocu-larröhre trägt, während das Zugserurohr aus einer Menge

ineinander zusammenschiebbarer einzelner Röhren oder Züge besteht, von welchem das weiteste Rohrstück das Objectiv enthält, das engste Rohrstück dagegen die Ocularröhre bildet. Diese letztere Construction dient, wie leicht ersichtlich, dazu, das Instrument in eine für den Transport möglichst handsliche Form zu verwandeln.

Da bei einem Fernrohr die gute Wirkung desselben wefentlich bavon abhängt, daß die Achse besselben eine mathematisch genau gerade Linie bilbet, und die Achsen der einzelnen barin vorfommenden Linsenglafer genau mit ber Rohrachse zusammenfallen, so geht hieraus hervor, wie wichtig es ift, daß die einzelnen Buge eines Bugfernrohrs völlig gerade feien und, fie mogen nun mehr ober weniger ausgezogen ober zusammengeschoben sein, ihre einzelnen Achsen die gerade Achse des Rohres bilben. Das ist hier schwieriger zu erreichen, als bei den sogenannten Tuben, weshalb man zu optischen Meginstrumenten immer lettere Form zu nehmen pflegt; es ist bas erstere deshalb schwieriger, weil die ein= zelnen Buge, ihre genaue Ausführung (gewöhnlich in Meffing, seltener in Neusilber, Aluminium 2c.) vorausgesett, an benienigen Stellen, wo fie aneinander ftogen, fich bequem, alfo nicht zu ftreng verschieben laffen, daher einen gewiffen Spielraum zwischen ihren Banden besitzen muffen, der nicht blos einmal, sondern mehrmals (je nach der Anzahl der Büge) an ein und demfelben Fernrohr vertreten ist und daber wesentlich dazu beiträgt, daß bei dem Beobachten mit einem folchen Fernrohr immer eine, wenn auch nur geringe Biegung ber Fernrohr= achse stattfindet. Der Grad diefer Biegung wird übrigens vorwiegend bavon abhängen, wie bas Rohr beim Salten unterstütt wird; sie wird am schwächsten fein, bas Rohr mit beiben Banden, und zwar etwa in 1/3 ber Länge von jedem Ende an gerechnet, sie wird am stärkften sein, wenn das Rohr mit nur einer Hand (vielleicht gar an ber Ocularröhre) gehalten wird. Man sieht also, wie viel barauf ankommt, durch genaue Construction ber Büge und ihrer Fassungen diesen Fehler der Achsenkrümmung auf ein Minimum zu reduciren.

Die Züge sind, wie schon erwähnt, meist meffingene, auf einer Ziehbank möglichst dünn (bis zu 1/4 Mm. Wandstärke) gezogen und dadurch zugleich gehärtete Röhren von 7 bis 20 Cm. Länge (je nach der Größe des Rohres) und von einem Durchmesser, welcher von dem der Ocularröhre an allmälig bis



zu dem der Objectivröhre zunimmt. Die Stelle, wo je zwei Züge ineinander stoßen, vergegenwärtigt Fig. 66 im Durchschnitt und im vergrößerten Maßstabe. Der Zug A erscheint hier soweit als möglich aus dem Zuge B hervorgezogen, er kann nicht noch weiter sich nach außen hin verschieben, denn er stößt mit dem etwas vorstehenden Kande b gegen den Rand des kurzen Rohres C, in welchem sich das Kohr A verschieben läßt. Das Kohr C ist in den Zug oder in das Kohr B durch das Gewinde d sest eingeschraubt und-besitzt bei a einen genardten, hervorstehenden Kand. Damit das Kohr A sich möglichst sicher und ruhig in dem Rohre oder der Zugfassing C hin und her verschieben läßt, darf der Spielraum zwischen A und C nur sehr gering, aber doch nicht in dem

ľ

Grabe gering fein, daß bas Berschieben nur unter großer Rraftanstrengung erfolgen tann. Um daber die richtige Mitte zwischen einem zu locker und einem zu ftreng Geben ju erlangen, schneibet man an zwei entgegengesett liegenden Stellen ber Wand des Rohres C zwei Stude berfelben lappenförmig aus, wie a in Fig. 67, welche die Fassung C von außen gesehen darftellt. Der Lappen a ift also durch bie brei rechtwinkelig zueinander geführten Schnitte b, c und d von der übrigen Rohrwandung getrennt, mit welcher er nur blos an der vierten Seite noch zusammenhängt. Ihm Begenüber liegt auf der anderen Seite des Rohres ein zweiter gleich großer Lappen. Faßt man beide gleichzeitig mit dem Beigefinger und Daumen und druckt fie gang schwach nach bem Innern des Rohres, so bilden sie zwei sehr wenig nach bem Innern der Fassung C (Fig. 66) hineinragende Federn, welche den Rug A etwas fester klemmen und in seiner, ihm gegebenen Lage festhalten.

Ueber die Fassung des Objectivs lese man weiter unten. Das letzte Rohrstück, welches das Objectiv trägt, pstegt man häufig mit einem ganz dünnen Fournier aus Mahagoni, oder mit Leder zu überziehen. Das Einstellen eines solchen Zugsernrohrs auf den zu beobachtenden Gegenstand geschieht also nur vermittelst des Verschiebens der einzehenn Züge desselben, während es mit beiden Händen vor das Auge in der Richtung nach dem Gegenstande hin gezgehalten wird, so lange, dis das Bild in vollständiger Klarsheit und Schärfe sich dem Auge präsentirt.

Ein schärferes, bequemeres und sichereres Einstellen bes Fernrohrs auf einen bestimmten Gegenstand geschieht aber mittelst einer sogenannten Stellschraube. In Wirklichkeit besteht biese Vorrichtung nicht etwa aus einer Schraube, sundern aus einem gezahnten Stahlrädchen mit etwa 8 bis 10

Rahnen, welches auf einer ftablernen, mit einem freisrunden, am Rande genarbten Ropfe versehenen Achse fist, und mit feinen Bahnen in die Bahne einer Bahnftange eingreift. Dentt man fich, bas Rohr B in Fig. 66 bilbe bas bem Objective entgegengesett liegende Fernrohrende, A bagegen bie Deularröhre, fo muß fich die lettere natürlich, je nach ber Entfernung bes zu beobachtenden Begenstandes, weiter in bas Rohr B hineinschieben, ober weiter aus bemfelben herausgieben laffen fonnen, wenn man bas Object beutlich erfennen will; die Ocularrohre muß weiter aus bem Sauptrohre B berausgezogen werben, wenn ber Begenftand nahe liegt, fie muß weiter in B bineingeschoben werden, wenn ber Begenftand weiter entfernt ift. Die außerften Grengen aufzufinden, innerhalb welcher diese Berschiebung möglich fein foll, ift nicht ichwer. Man braucht nur gunächst bas Gernrohr auf ein Geftirn, g. B. auf ben Mond icharf einzuftellen, und bie Stellung ber Deularröhre fich genau anzumerten, bann auf einen fehr naheliegenden Gegenstand, den auch bas furge fichtigfte Auge ohne Glas noch beutlich genug erkennen fann, und bann auch biefe Stellung ber Deularrohre auf ber Außenfläche mit einer Metallfpige einzugraviren. beiben Marken geben die Grenzen an, innerhalb welcher die Einftellung bes Deulars möglich fein muß, ihre Lage bezeichnet zugleich die Lage, und ihr Abstand bas Dag ber Länge ber hier anzuwendenben Bahnftange. Gewöhnlich nimmt man lettere noch etwas, und zwar um 1 Cm. langer, und bringt fie jo an der Deularrohre an, daß fie um 1, Em. über beibe Grengen hinausreicht. Um biefe Bahnftange, welche ebenfalls am beften aus Stahl anzufertigen ift, an ber Deularröhre zu befestigen, muß fie an ber oben bezeichnetel Stelle in einen parallel mit ber Rohrachse verlaufenben, i ber Wandung angebrachten Schlit, mit ben Rahnen nat

rußen gefehrt, fo tief eingelaffen und mit ihren Enden durch Schrauben befestigt werden, daß die Zähne über der Außenläche ber Ocularröhre so weit hervorragen, als nöthig ist, um ie von ben Bahnen bes Rahnrabchens ober Betriebes genau ind scharf fassen zu können. Das lettere wird nicht weit vom Rande a in der Wandung des Rohres B eingelassen und n feinem Lager burch eine geeignet geformte Rapfel ober einen Dedel, welcher fest aufgeschraubt wird, fixirt. Seine Uchfe muß natürlich hinreichend start und einerseits fo lang iein, daß ber mit ihrem Ende verbundene, zum Erfassen mit den Kingern bestimmte Schraubenkopf seitlich vom Rohre B noch bequem Blat findet. Die Fassung C (Fig. 66) tann natürlich bann nicht mehr die in der Zeichnung angedeutete Form haben, weil sonst ber nöthige Spielraum für bas Triebwerk verloren gehen wurde. Auch muffen aus dem= selben Grunde die beiden Durchmesser der Röhren A und B wesentlich mehr verschieden sein. Um dem Rohre A eine lichere Führung zu geben, befestigt man durch Verlöthen in dem Rohre B, und zwar am Rande bei a und in einem Abstande davon von ungefähr 6 Cm. weiter innerhalb von B amei 5 bis 6 Mm. breite Metallringe, beren Dicke dem Spielraum entspricht, welcher zwischen ber Außenfläche ber Ocular= röhre A und der Innenfläche des Hauptrohres B bestehen foll, damit das Triebwert bequem in Bewegung geset werben fann.

Beide Ringe sind also im Lichten so weit, daß sich die Ocularröhre in ihnen ohne große Reibung verschieben läßt; sie müssen ferner beide genau in der Richtung, in welcher das Zahnrädchen mit seinen Zähnen durch das Rohr B hindurch in die Zähne der Zahnstange greist, Einschnitte besitzen, innerhalb welcher die Zahnstange sich wirder Röhre A zugleich bewegen lassen soll.

Da das Getriebe nur von einer Seite des Robres B in die Bahnftange eingreift, und fomit einen einseitigen Druck von biefer Geite ber auf bas Rohr A ausubt, jo fucht mat Diesem Drucke von ber entgegengesetten Seite ber auf bie Beije zu begegnen und die Bewegung ber Deularröhre fo gu reguliren, bag man eine ichwach gebogene Meffingfeber auf ber bem Betriebe entgegengesetten Seite bes Robres B innerhalb bes Spielraumes zwischen ben oben genannten beiben Guhrungeringen einlegt. Diefelbe preft mit einem genugenben Begendrucke Die Röhre A gegen bas Getriebe. Das Objectiv pflegt man gewöhnlich burch einen Metallbectel gegen außere ichabliche Ginfluffe gu ichuten. Derfelbe befteht aus einem Stud Rohr, welches fich gerabe über ben Rand ber Objectivfaffung mit einiger Reibung ichieben läßt, und an einer Seite mit einer Blatte geschloffen ift. Das Rohrftud bes Dedels fann auch wie die Bugfaffungen febernd eingerichtet werben, indem man dasselbe an einigen immetrifch gelegenen Stellen mit Ginschnitten verfieht.

Wie oben schon erwähnt, pflegt man das galiläische Fernrohr meist in der Form der Theater-Perspective, Opernsgläser, Militär-Fernröhre u. s. w. als Doppelsernrohr herzustellen. Wan verbindet zu diesem Zwecke zwei einsache galiläische Fernröhre von ganz gleichen optischen Berhältnissen so mit einander, daß ihre Achsen parallel liegen und so weit abstehen, als der Augenabstand beträgt. Da der letztere natürlich bei verschiedenen Individuen sehr schwantt, so richtet man die besseren Sattungen so ein, daß mittelst der in dem, beide Röhren verbindenden Gestell enthaltenen Charniere oder Gesenke ein gleichsörmiges Biegen desselben und dadurch ein Nähers oder Weiterstellen beider Fernröhre möglich ist, je nach der Größe des Augenabstandes. Jedes einzelne Fernrohr besteht gewöhnlich aus einem Hauptrohre

mit dem Objective und aus einem Zugrohre mit dem Ocular. Die beiden Hauptrohre find durch zwei Metalltheile fest versunden, ebenso die Ocularröhre durch einen solchen Theil, dessen Mitte eine mit steilem Schraubengange versehene Schraube enthält, die in einer zwischen den die beiden Hauptstohre zusammenhaltenden Metallstücke befestigten Mutter geht. Schraube und Mutter liegen genau parallel zu den beiden Fernrohrachsen, und sind mit einem Schraubenkopse versehen, den man mit dem Daumen und Zeigefinger nur zu ersassen und zu drehen nöthig hat, um die scharfe Einsstellung zu bewerkstelligen.

## Das bioptrijche Mifrojfop.

Wie dem Fernrohre die Aufgabe zufällt, weit entfernte Gegenstände näher an das Auge heranzurücken, so daß diesselben klar und bentlich gesehen werden können, so dem Mikroskope die Bestimmung, sehr kleine, von dem Auge kaum oder gar nicht wahrnehmbare Gegenstände so stark zu versprößern, daß ihr Erkennen in möglichst vollkommenem Grade möglich ist.

Gewöhnlich pflegen wir Gegenstände, deren Sehwinkel weniger als 30 Secunden betragen, in der deutlichen Schsweite nicht mehr gut zu unterscheiden und deshalb möglichst nahe an das Auge heranzubringen, um sie besser zu sehen. Die dadurch erzielte Bergrößerung des Sehwinkels hat aber in Folge der unvollkommenen Accommodationsfähigkeit des Auges ihre Grenze. Wird dieselbe überschritten, so kann das

Auge nicht mehr beutlich sehen, d. h. es kommt auf der Nethaut desselben kein vollkommenes Bild des Objectes zu Stande. Wenn man aber eine Linse anwendet, welche die von einem kleinen Gegenstande ausgehenden Strahlen so convergent macht, daß sie, in das Auge tretend, die Wirkung hervorrusen, als gingen sie von einem entsernteren Punkte aus, so wird auch die Wahrnehmung des kleinen Gegenstandes, d. h. die Entstehung seines Vildes auf der Nethaut möglich sein.

Ist AB (Fig. 68) eine dicht vor dem Auge O befind=

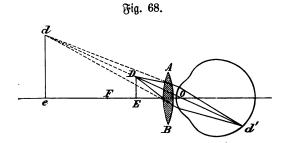

liche Sammellinse, F ihr Brennpunkt, DE ein sehr kleines Object und Oe die deutliche Sehweite, so werden die von dem Punkte D sehr divergent ausgehenden Lichtstrahlen von der Linse so gebrochen, als ob sie, eine geeignete Stellung des Objectes DE zu AB vorausgesetzt, von dem in deutlicher Sehweite befindlichen Punkte d ausgingen. In diesem Falle müssen sie sich dann im Punkte d' der Nethaut zu einem Bilde vereinigen, ebenso auch alle übrigen von DE ausgehenden Lichtstrahlen.

# Das einfache Mifrostop.

Eine Sammellinse, welche die vorhin geschilderte Eigensichaft hat, und deren Brennweite etwa 25 bis 50 Millimeter beträgt, also bedeutend kleiner als die deutliche Sehweite ist, neunt man eine Loupe.

Auch bei bem Mikroffope bilben, wie beim Fernrohr, bie Vergrößerung, bas Gefichtsfelb und ber Grab ber Hellig- feit bes Bilbes bie wichtigften Gigenschaften.

Es sei AB in Fig. 69 eine Sammellinse, DE ein innerhalb ihrer Brennweite befindlicher kleiner Gegenstand, fo werden bie von bem Punkte D ausgehenden Strahlen durch bie Linse so gebrochen, als ob fie, wie oben schon bargethan, von dem in deutlicher Sehweite befindlichen Bunkte d auß= gingen. Dasfelbe geht mit ben von E fommenben Strahlen vor sich, die nach ihrer Brechung rudwärts verlängert, sich in e schneiden, so bag de bas vergrößerte Bild von DE ift. Um nun die Große des Winkels w, unter welchem de bem Auge erscheint, beurtheilen zu konnen, muß man fich die Dide der Linfe gering, und lettere bis fast zur Berührung an das Auge gerudt benten; es fällt bann ber optische Mittelpunkt M ber Linse mit dem vorderen Punkte O des Auges nabe zusammen, fo daß man ihren Abstand vernachläffigen kann. Der Winkel, unter welchem de von M aus gesehen erscheint, ist bemjenigen gleich, unter welchem DE gesehen wird; benkt man sich nun DE in die deutliche Sehweite nach  $D^1 E^1$  versett, so ist  $\Rightarrow D^1 M E^1 = \varphi$  berjenige, unter welchem ber Begenftand felbst in ber beutlichen Sehveite dem Auge sich darstellt, mährend & d Me = w derjenige Winkel ift, unter welchem bas Bild biefes Gegert = ftandes bem Ange erscheint.

Es ift baher die mit ber Linfe erreichte Bergrößerung

$$v = \frac{1}{2} \frac{d M e}{D^1 M E^1} = \frac{1}{4} \frac{D M E}{D^1 M E^2}$$

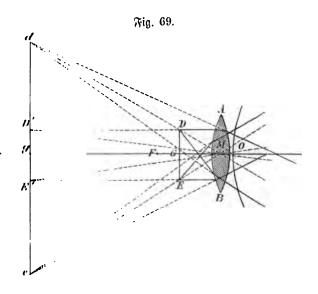

alio :

$$v = \frac{v}{\sigma}$$

denn tan  $\frac{1}{2}$  —  $\frac{D}{G}$   $\frac{G}{M}$  und tan  $\frac{1}{2}$   $g=\frac{D^1g}{g\,M}$ . Da die Winkel wund g in der Wirklichkeit sehr klein sind, so können statt der Tangenten die Bogen gesetzt werden; und dividirt man mit letterer Gleichung in erstere, so erhält wan:

$$\frac{\tan\frac{1}{9}\psi}{\tan\frac{1}{9}\varphi} = \frac{\psi}{\varphi} = \frac{DG \cdot gM}{GM \cdot D^{1}g}$$

ober, ba  $D^1 g = D G$ :

$$\frac{v}{\varphi} = \frac{g M}{G M} = \frac{d}{a}$$

wenn a die Entfernung des Objectes von der Linse, respective vom Auge, und d die deutliche Sehweite bedeutet.

Aus Formel 23) (S. 39) ergiebt sich, wenn wir für m  $\left(\frac{1}{R}+\frac{1}{r}\right)=\frac{m\ (R+r)}{R\ r}$  ben in 25) enthaltenen Werth p jubstituiren :

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{p}$$

Mustipsicirt man diese Gleichung mit d und nimmt  $\max \frac{1}{\alpha}$  ober, was hier dasselbe ift,  $\frac{1}{d}$  negativ, weil die Strahlen divergirend austreten, so wird:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{a}} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{a}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{p}}$$

ober:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{a}} - 1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{p}}$$

daher:

$$\frac{d}{a} = \frac{d}{p} + 1$$

mithin:

$$v = \frac{d}{p} + 1$$

Man nennt diese Vergrößerung die lincare zum Unterschiede von der nach der Fläche angeführten.

Fe größer der Brechungsinder einer durchsichtige Substanz ist, eine desto stärkere Vergrößerung wird auch ein mit denselben Krümmungsradien daraus versertigte Lins haben. So würde z. B. eine diamantene Linse eine 2,7 ma Istärkere Vergrößerung gewähren, als eine Glaslinse von den selben Dimensionen.

Bezüglich der Vergrößerung, der Helligkeit und Grösse des Gesichtsfeldes, der Abweichung wegen der Augelgesta tund der chromatischen Abweichungen lassen sich hier wieder analoge Betrachtungen anstellen, wie beim Fernrohre.

Die Linse von der besten Form, respective die pla convexe Linse, wird bei der Loupe eine Hauptrolle spielen müssen. Die Klarheit und Reinheit des Bildes wird auch wesentlich von der Bollkommenheit abhängig sein, in welch er die Flächen der Linsen hergestellt werden.

Die Helligkeit, mit welcher das Bild erschei it, ist abhängig von dem Grade seiner Erleuchtung und von der Deffnung der Loupe, während das Gesichtsse Id durch die Linsendicke und den Abstand des Auges von Der Linse bedingt wird, und mit der Vermehrung der Vergrößerung abnimmt.

Man hat, um den Loupen noch vollkommenere Eigenschaften zu geben, verschiedene Constructionen ersonnen, die in den zusammengesetzten Loupen vertreten sind. Fig. 70 zeigt die Chlinder=Loupe (im vergrößerten Maßstabe, wie auch die folgenden), aus einem Glaschlinder mit sphärischen Grundslächen bestehend, von welchen die schwächer gestrümmte Fläche dem Objecte zugekehrt wird.

Die Brewster'iche Loupe (Fig. 71) und die Coddington'sche Loupe (Fig. 72) beruhen auf dem Principe der Cylinderloupe, nur daß hier mehr die eigentlich wirkenden Centralftrahlen zur Geltung kommen. Die Fraunhofer'sche Loupe (Fig. 73) ift aus zwei planconveren Linsen zusammengesett.

Die Linse a, in dem Rohre b angebracht, ist mit der im Rohre d befestigten Linse e so vereinigt, daß beide mit



ihren convegen Flächen einander zugekehrt find. Ihr Abstand Bängt natürlich von der Größe ihrer Brennweiten ab und



von der Stellung zu einander, in welcher sie die stärkste Bergrößerung und das richtigste Bild von dem Objecte geben.. Diese Stellung, oder ihr Abstand von einander wird am besten praktisch durch Bersuche bestimmt, indem man, wie

bei ben Bersuchen mit bem Deular eines Fernrohres, zwei ineinander verschiebbare Röhren benutt, und in jeder eine Linfe genau centrisch befestigt, fo baß fie ftreng in berfelben Achse einander genähert ober von einander entfernt werben fonnen. Beide Linfen a und o werden nun mit ihren Faffungen b und d bem gefundenen Abstand entsprechend vereinigt, und burch Berichrauben in ber mit ber Augenöffnung f versehenen Fassung e befestigt. Die Brud'iche Loupe (Fig. 74) besteht aus zwei mit ihren converen Seiten einander gugefehrten achromatischen Linsen a und b. Die Linse b ift mit ihrer Faffung e in die Faffung d ber Linfe a von einer Ceite ber eingeschraubt, ebenfalls in einem borber burch Berfuche gefundenen günftigften Abstande. Gehr häufig pflegt man zu den Faffungen ber Loupen ichwarz gebeiztes Sorn ober Sartgummi zu nehmen, weil biefelben mit ben Fingern fortwährend angegriffen und gehalten werben, mas, wenn fie von Metall waren, fehr bald eine Ornbation und Beichmutung ihrer Oberfläche zur Folge haben wurde.

St ein heil hat eine aplanatische Loupe construirt, welche aus einem doppeltconveren Crownglase (Fig. 75) und zwei symmetrischen Menisten aus leichtem Flintglas zusammengesetzt ist. Die Bilder, welche diese Loupe giebt, sind über das ganze Gesichtsfeld vollkommen eben, unverzerrt und frei von chromatischer Abweichung.

Die Fassung der Loupe muß immer so eingerichtet sein, daß man das Auge der Ocularlinse so viel wie möglich nähern darf.

Für Taschenloupen eignet sich ganz besonders die Form der gewöhnlichen Lorgnetten. Zwei, drei, auch noch mehr planconvere Linsen sind dabei, je eine für sich, in eine Platte von Horn gefaßt, welche sich sämmtlich an ihren Stielen um eine gemeinschaftliche, die beiden Deckplatten des Griffes an

einem Ende festhaltende Niete drehen, und beim Nichtsgebrauche in diesen Griff einschlagen, beim Gebrauche das gegen einzeln oder paarweise oder zu dreien mit einander vereinigen lassen. Je mehr Linsen benutzt werden, desto stärker ist die damit gewonnene Vergrößerung; es ist daher nöthig, daß bei der Ansertigung solcher Fassungen darauf geachtet werde, daß bei der gleichzeitigen Anwendung von zwei oder mehr Linsen einer solchen Loupe dieselben nur in der Weise übereinander geschoben werden können, daß ihre Achsen in eine einzige Achse zusammenfallen. Gewöhnlich

Fig. 75.



trennt man je zwei aufeinanderfolgende Linsen noch durch einen Schieber, welcher eine Blendöffnung zur Abhaltung störender Lichtreflere besitzt, die nach Belieben zwischen die zu benutzenden Linsen geschoben, aber auch unbenutzt gelassen werden kann.

## Das zusammengesette Mifroftop.

Das zusammengesette Mikrostop hat den Zweck, ein enoch weit stärkere Vergrößerung zu erreichen, als etwa übe 30, wie sie mit der Loupe möglich ist, und auch noch ander Wängel, wie die der beiden Abweichungen, des kleinen Gesichtsseldes, der geringen Helligkeit u. s. w. zu mildern oder ganz zu heben. Trifft man die Einrichtung so, daß das vor einem einfachen Mikrostop entworfene vergrößerte Vild dur heine zweite vergrößernde Sammellinse betrachtet, also no seinmal vergrößert werden kann, so werden die soeben genannten Mängel gemildert, zum Theil zum völligen Verschwinden gebracht; es ist sonach diese Einrichtung ein zussammengesetzes Mikrostop, und zwar eines von der eins fachsten Form.

Man betrachte Fig. 76, wo DE wieder ein sehr kleines Object bedeuten möge, welches nahe am Brennpunkte Des Objectivs AB, aber noch außerhalb der Brennweite steht. Die von E ausgehenden Strahlen, welche in die Linse AB treten, werden von derselben so gebrochen, daß sie sich in dem Punkte e schneiden, dann über demselben hinaus die Linse ab tressen, und von derselben nach dem Auge O so hingelenkt werden, daß daßselbe das erste Bild e des Punktes E in der deutlichen Sehweite e' erblickt. Auf dieselbe Weise werden sich die Bilder a und a' des Punktes D entwickeln. Damit das Auge das Bild e a in der deutlichen Sehweite e' angesehen entstehen. Die Linie m e' kann als parallel zu Ce' angesehen werden, weil a Ce' m sehr klein ist, worans

**b**ann folgt, daß der Winkel, unter welchem das Auge das **Vi**lb e' d' fieht = < d'm e' ift.

Fig. 76.

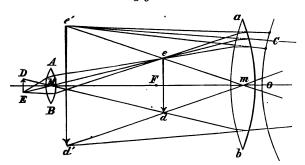

Bilbes genommen wird. Ist der Abstand des Objectes DE von der Linse AB = a, der Abstand des Bilbes de von derselben Linse = a, p' die Brennweite der Linse ab, d die deutliche Sehweite, so ist die Vergrößerung:

$$v = \frac{\alpha}{a} \left( \frac{d}{p'} + 1 \right)$$

Sett man die Brennweite des Objectivs AB = p, so tann man auch segen:

$$v = \frac{p}{a - p} \left( \frac{d}{p'} + 1 \right)$$

Um den Ausdruck 83) zu finden, setze man die Sehwinkel, unter welchen DE, de und d'e' erscheinen (wobei

wi

φ'

man sich DE und ed nach e' d' versetzt denken muß, DE nach D'E' in Fig. 69), der Reihe nach  $= \varphi$ ,  $\varphi'$ , und die deutliche Sehweite = d. Es ist dann:

 $D E = 2 d \cdot \tan \frac{1}{2} \varphi$ ;  $d e = 2 d \tan \frac{1}{2} \varphi$ 

daher:

$$\frac{d e}{D E} = \frac{\varphi'}{\varphi}$$

und, weil  $\triangle$  DME  $\infty$   $\triangle$  dm e, so ist:

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{e}}{\mathrm{D}\,\mathrm{E}} = \frac{\alpha}{\mathrm{a}} = \frac{\varphi'}{\varphi}$$

Da das Bild de in Bezug auf das Ocular ab fich wie ein Gegenstand zu einer einfachen Loupe verhält, so muß  $\frac{\phi''}{\phi'} = \frac{d}{p'} + 1$  sein, wie oben nachgewiesen worden, es ift daher:

$$\frac{\varphi''}{\varphi} = v = \frac{\varphi''}{\varphi'} \times \frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{\alpha}{a} \left( \frac{d}{p'} + 1 \right)$$

$$\mathfrak{Da} \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{p} - \frac{1}{a}, \text{ so ift } \frac{1}{\alpha} = \frac{a - p}{a p}, \text{ baher}$$

 $\alpha = \frac{a p}{a - p}$  und  $\frac{\alpha}{a} = \frac{p}{a - p}$ , woraus folgt, daß:

$$v = \frac{p}{a - p} \left( \frac{d}{p'} + 1 \right)$$

Aus 84) geht hervor, daß der Abstand des Objectes vom Objective größer sein muß, als die einsache, und kleiner als die doppelte Brennweite des letzteren. Denn ist a < p, so wird  $\frac{p}{a-p}$  negativ, die Entstehung eines Bildes hinter AB also unmöglich, und wird a=2 p, so geht 84) in den Ausdruck 82) über, d. h. das zusammengesetzte Witrostop

wirkt nur wie ein einfaches. Zieht man noch die Entfernung q bes Auges vom Ocular mit in Rechnung, so wird:

$$v = d \cdot \frac{p}{a-p} \cdot \frac{p'+d-q}{b-d+q(d-q)}$$

Das Gesichtsfelb eines zusammengesetzten Mikrossopes wird durch einen Regel bestimmt, dessen Spize der optische Mittelpunkt des Objectivs, und dessen Basis der nicht abgeblendete Theil des Oculars ist.

Als Objectiv muß also, wie aus dem Obigen hervorsgeht, eine Linse von kurzer Brennweite, oder ein System aus zwei und mehr solchen Linsen genommen werden. Die Leistungsfähigkeit wird wesentlich erhöht, wenn die Linsen achromatisch eingerichtet werden, und zwar nach den hier schon früher angeführten Principien.

Die Anwendung mehrerer Objectivlinsen gewährt den Bortheil, daß man bei der großen Nähe des Objectes und Objectivs Strahlenbündel von großer Deffnung, also Strahlen unter großem Einfallswinkel noch benutzen kann, was bei einer einzelnen Linse nicht möglich ist.

In neuerer Zeit werden Objectivspsteme zusammens Gestellt, von welchen die unterste Fläche in eine Flüssigkeit (Basser) eingesenkt wird, in welcher sich das Object befindet. Die dazu verwendete Linse heißt »Immersionslinse.

Erwägt man, daß das Objectiv des Mikrostops in Bezug auf das, was es leisten soll, sich umgekehrt verhält, wie das eines Fernrohrs, indem es die nahe aus seinem Brennpunkte kommenden Strahlen in fast paralleler Richtung bricht, während das Fernrohrobjectiv die fast parallel oder wirklich parallel einfallenden Strahlen nach seinem Brennspunkte oder in die Rähe desselben ablenkt, so geht daraus hervor, daß man das achromatische Mikrostopobjectiv im

Allgemeinen wie ein Fernrohrobjectiv conftruiren, aber f ftellen muß, daß feine Flintglaslinfe dem Objecte zugekehrt if-

Die Anwendung mehrerer Linsen, respective Linser paare zu einem Mifrostopobjectiv geschah zuerst von Selligund Amici, und hat man sich aus dem oben angeführt Grunde veranlaßt gesehen, dieselbe beizubehalten.

Es fommt auch hier wesentlich barauf an, bag nic nur die chromatische, fondern auch die sphärische Abweichten möglichft vollfommen beseitigt, bas Objectiv alfo aplanatife hergestellt wird. Diefer Aplanatismus fann fich aber un auf Strahlenbufchel beziehen, die von zwei beftimmten Buntter der Achie, welche die aplanatischen Brennpuntte der Linfe genannt werden, ausfahren. Geschieht bas lettere von einem Buntte aus, welcher zwischen biefen Brennpunften liegt, fo tommen die Randftrahlen weiter, die mittleren Strahle1 naber gur Bereinigung, und man fagt, die Linfe erichent für folche Strahlen übercorrigirt. Wenn bie burch bas Linfenpaar hindurchgebenden Strahlen von einem Bunfte be Uchfe auffahren, welcher außerhalb ber aplanatischen Brent punfte liegt, fo gelangen die Randstrablen näber, die mit t leren Strahlen weiter in ber Achse gur Bereinigung, Die Lin f ift baber für folche Strahlen untercorrigirt.

Es ift, wie schon oben erwähnt, mit Silfe eine aplanatischen Linse unmöglich, sämmtliche, von einem Bunkt ber Achse auf dieselbe fallenden Strahlen wieder in einen Bunkte zu vereinigen. Höchstens wird das mit Strahlen de Fall sein können, welche sämmtlich unter ein und demselben Winkel zur Achse auf die Linse treffen, zugleich mit solchen Strahlen, welche der Achse sehr nahe liegen, während die übrigen unter anderen Winkeln zur Achse durch die Linse gehenden Strahlen sich hinter derselben in verschiedenen

Bunkten vereinigen werden, selbst wenn ihr Ausgangspunkt (ihr Centrum) einer der aplanatischen Brennpunkte ist.

Wie oben angebeutet, vermag man diesen Mangel be= beutend abzuschwächen durch Benutung mehrerer aplanatischer Sinfen, gang abgesehen bavon, daß auf diese Beife auch bie Flächen dieser kleinen Linfen nicht zu ftark gekrümmt zu werben brauchen. Man fann es burch eine gunftige Rufammenstellung dahin bringen, daß die unter 60 Grad und mehr Deffnung von einem Bunkte ausfahrenden Strahlenbuidel fich faft genau wieber in einem Buntte vereinigen, b. h. daß von dem erfteren Buntte ein Bild von munschens= werther Schärfe erzeugt wird. Die einzelnen aplanatischen Linsenpaare pflegen für ein und dasselbe Mifroftop verfciebene Brennweiten zu befiten, und fucht man zwei bis brei berfelben berartig mit einander zu verbinden, daß die unterfte achromatische ober die dem Objecte zunächst liegende Linje die stärkste, die erste dagegen die schwächste Vergrößerung hat. Die mittleren Halbmesser der einzelnen Aplanaten sind gleich, fo daß sich die entsprechenden Crown= und Flint= glaglinsen mittelft Canadabalsom zusammenkitten laffen.

Um einigermaßen einen Anhalt für die Art und Beise ber Zusammenstellung der einzelnen Aplanaten zu einem Obsiectivspstem zu gewinnen, betrachte man Fig. 77, in welcher I, II und III die drei Aplanaten eines Wistrostopobjectivs vorstellen mögen. Ist nun F' einer der aplanatischen Brennspunkte der Linse I, in welchen das Object zu liegen kommt, so wird die Linse II zu I die günstigste Stellung dann haben, wenn einer der aplanatischen Brennpunkte F' der Linse II mit dem virtuellen Bild (S. 32) des Punktes F' dusammenfällt; und die Linse III wird endlich wieder so stehen müssen, daß einer der aplanatischen Brennpunkte F'

der Linje III mit bem virtuellen Bilbe bes Bunftes F

zusammentrifft.

Wenn ber Deffnungswinkel, unter welchem ein Strahlenbündel bie erste Objectivfläche trifft, 60 Grad übersteigt, fo



erreicht man die größtmögliche Annäherung dieser Fläche an das Objectiv dadurch, daß man an Stelle der untersten aplanatischen Linse eine beinahe halbkugelförmige Crownglasslinse seit. Die lettere hat die Eigenschaft, ohne wesentliche sphärische Abweichung eine bedeutende Bergrößerung zu gewähren. Die schematische Anordnung eines solchen Spstemsstellt Fig. 78 vor.

Die Vereinigung der einzelnen achromatischen Linsen zu einem Objectivsystem geschieht entweder durch Ueberseinanderschrauben, oder aber durch unveränderliches Zussammenfügen derselben. Letteres hat den Vorzug, daß keine Verunreinigungen der einzelnen aplanatischen Bestandtheile eintreten können. Bisweilen bedingt aber die Construction des Systems, daß ein Theil desselben gegen den anderen innerhalb gewisser Grenzen verstellbar eingerichtet wird.

Bei der mechanischen Ausführung der Mitrostope und ihrer Objectivsassungen hat man überhaupt ganz besonders solgende Puntte ins Auge zu fassen: die Art und Weise, wie die Objective gesaßt werden; ferner die Vereinigung der einsachen achromatischen Objective zu bestimmten Systemen; serner die Einrichtung, wonach die Wirkung ein und desselben zusammengesetzten Objectivs je nach der Dicke der für die Objecte zu verwendenden Deckgläschen verbessert werden tann (die Verbesserungsvorrichtung), und endlich die Versbindung des Mikrostoprohres mit dem Stative.

Was die Fassung der einzelnen Linsen zu Objectivsisstemen anlangt, so läßt sich manches Allgemeingiltige hersvorheben. Da die Verhältnisse sämmtlich wesentlich kleiner sind, als bei einem Fernrohre, so verlangt auch das Schleisen, Poliren, Centriren und Zusammensehen der Obsiective, ihre Fassung und Vereinigung zu Objectivshistemen in mancher Hinsicht eine weit größere Mühe und Anstrengung. Die Fassung geschieht, wie ja bei allen Linsen in Metalls, besonders in Messingröhren, und kommt es darauf an, daß die einsachen achromatischen Objective, ebenso wie die zu Shstemen vereinigten, genau centrisch stehen, d. h. daß die Achsen der einzelnen Linsen mit den Achsen der einzelnen Kohrsassungen eine einzige gerade Linie bilden, denn die keringsten Abweichungen von dieser Regel beeinträchtigen die

Schärfe des Bildes ganz bedeutend, zumal, wenn die Versgrößerung, welche das Mikrostop anzuwenden gestattet, sehr start ist. Besonders schwierig ist das genaue Centriren der kleinen Linsenkörperchen, welche die achromatischen Mikrostopsobjective bilden sollen; es erfordert neben großer Vorsicht und Gewissenhaftigkeit auch eine ziemliche Geduld und Aussdauer, um nicht selten häusig wiederkehrende Fehler endlich vollständig zu beseitigen. Diese Mühe und Arbeit erscheint mehr als verdoppelt bei der Centrirung der Objectivssissenten namentlich berzenigen der Verbesserungsvorrichtung, weil es nicht leicht ist, die Führung der beweglichen Doppellinse so einzurichten, daß die Achse der letzteren fort und fort bei jeder Lage stets mit der Achse der sestischenden Linsen zusammenfällt.

Wic schon oben erwähnt, kann die Bereinigung der einzelnen achromatischen Linsen zu Objectivspstemen auf zweierlei Beise stattfinden: veränderlich oder unveränderlich. Die erstere Methode ist die ältere, und sindet man nur noch bei denjenigen Mikroskopen angewendet, welche eine geringere Bergrößerung gewähren, und überhaupt von feinem großen Werthe sind. Ihr zusolge ist jedes Mikroskop mit einer Anzahl einsacher, mit den Nummern 1, 2, 3 u. s. w. bezeichneten Objective versehen, die durch Uebereinandersschneten Objective versehen, die durch Uebereinandersschneten zu verschiedenen Systemen (wie: 1+2; 1+2+3; 2+3 u. s. w.), und zwar so viel vereinigt werden können, als die Menge der einsachen Objective beträgt.

Die durch diese Methode gebotene, an und für sich vortheilhafte Auswahl zwischen verschiedenen beliebigen Combinationen ist auf der anderen Seite auch mit manchen Nachtheilen verbunden, worunter namentlich der Mangel einer gewissen Schärfe, Reinheit und Klarheit des Bildes ganz besonders hervortritt, denn es ist bei einer solchen veränders

lichen Einrichtung die mathematisch genaue Centrirung der Objective nicht möglich, wie bei einem unabänderlich festen Objectiosphsteme, wie es heutigen Tages nur noch bei den besten Instrumenten angewendet wird und von Oberhäuser, Amici und Anderen, namentlich englischen Optisern zuerst eingeführt wurde. Freilich bedingt diese Methode aber auch eine größere Anzahl verschiedener unveränderlicher Objectivschsteme für eine bestimmte Auswahl von Vergrößerungen, und damit auch eine wesentliche Erhöhung des Preises solcher auf diese Weise ausgestatteter Mitrostope, allein angesichts der großen damit erreichten Vortheile hinsichtlich der Vollstommenheit ihrer Wirfung können diese Tinge nicht in Bestracht kommen für benjenigen Mitrostopiter, der seine Forsichungen von dem besten Ersolge gekrönt zu sehen wünscht.

Die Verbesserungsvorrichtung ober Correctionsfassung ist, wie schon erwähnt, bei einem guten Mikroskop beshalb nöthig, weil die beim Beobachten zur Verwendung gelangenden Deckgläschen eine wechselnde Dicke haben, und verhindern, daß die Schärse des Bildes zu allen Zeiten unveränderlich erhalten bleibt. Man pflegt daher, um diesen Mangel zu jeder Zeit heben zu können und den Fehler wieder auszusgleichen, die zu einem bestimmten Systeme vereinigten Linsen so einzurichten, daß sie um einen kleinen Betrag sich gegenseinander verschieben lassen, und zwar entweder die beiden hinteren Linsen zugleich, oder eine hintere Linsen zugleich seites vorderen Linsen, oder beide vorderen Linsen zugleich festsstehen bleiben, oder es kann gerade der entgegengesette Fall stattsinden.

Die Fassung eines festen Objectivinstems mit Correctionsvorrichtung fann natürlich auf verschiedene Beise ausgeführt werden. Stellt 3. B. Fig. 78 das untere Ende einer solchen Fassung mit den zu einem Snitem vereinigten Linsen a, b, e und d vor, und sollen a und b in Bezug auf e und d corrigirt-, d. h. verschiebbar gegen e und d hin angebracht werden, so müssen a und b in einer besonderen Röhre e, und ebenso e und d an einer zweiten Röhre f angeschraubt, und beide Röhren so ineinander beweglich angebracht werden, daß, während f unveränderlich mit dem Hauptrohre verbunden bleibt, e innerhalb desselben auf gemeinschaftlicher Achse um einen gewissen Betrag sich aufund abschieben läßt. Dieser Betrag wird am besten durch Bersuche unter Anwendung der bicksten und dünnsten Sorte von Deckgläschen ausfindig gemacht.

Die gleichmäßige und fichere Berichiebung bes Objectivtheiles a und b gegen ben anderen Objectivtheil o und d hin, ober von diesen hinweg wird burch eine schraubenartig gewundene, in dem Zwischenraume zwischen e und f angubringende Spannfeder und durch eine ringformig um f gelegte, und in einer breiten Ruth festgehaltene Schraubenmutter bewerfftelligt. In die Gange ber letteren greifen diejenigen einer Schraube, welche man auf bem Rohre e außerlich eingeschnitten, und bann wieder bis auf zwei ichmale, parallel mit ber Rohrachse verlaufende, entgegengesett liegende Streifen weggefeilt hat; biefe beiben Streifen ragen burch zwei entfprechend liegende Schlige in bem Rohre f jo weit hervor, als nöthig ift, um die Gange ber ringformigen Schraubenmutter an biefen Stellen auszufüllen. Dieje Schraubenmutter ift außen herum genarbt, um fie mit ben Fingern bequem erfaffen und drehen zu tonnen. Die Spannfeder preft nun gunächft das Rohr e mit dem Spftem a und b nach unten in die größte Nahe von e und d. Will man bann a und b von e und d um einen beftimmten Betrag ihres Abftandes ent= fernen, fo hat man nur nothig, burch fanfte Drehung bes Schraubenmutterringes bieje Entfernung zu bewertstelligen,

bis man die größte Schärfe und Klarheit des Bildes erlangt hat. Die Fassung jeder einzelnen Linse geschieht ebenso wie die oben bereits geschilberte Fassung der Ocularlinsen, nur muß man auch hier mit größerer Subtilität und Sorgfalt wegen der Kleinheit der Gläser versahren.

Statt bes einfachen Oculars wird das bereits früher behandelte Campanische Ocular (S. 101) mit Bortheil ange-wendet, und gelten die daselbst geschilderten Eigenschaften und Borzüge auch hier.

Die Verbesserungen, welche man in neuerer Zeit mit bem Oculare vorgenommen hat, die Vorzüge des orthosstopischen und peristopischen Oculars (S. 111 und 114) kommen auch dem Mikroskope zu Gute.

Außer dem Campanischen Ocular ift das Ocular Ramsden's von Plögl unter dem Namen des aplasnatischen Oculars beim Mikrostop angewendet worden.

Das Rohr, welches die Ocularlinsen enthält, muß so eingerichtet sein, daß es sich leicht in dem Objectivrohre verschieben läßt

Bisher haben wir angenommen, daß das Objectiv und Ocular eine bestimmte, unveränderliche Stellung zu einander haben, in welchem Falle dann eine Borrichtung vorhanden sein muß, mit deren Hilfe das Rohr so lange dem Objecte genähert, oder von demselben entsernt werden kann, bis man letteres am deutlichsten und schärfsten sieht. Die Vergrößerung bleibt natürlich hierbei stets dieselbe. Da aber bei der Ansnäherung des Objectivs an das Object das letzere dem Brennpunkte des Objectivs immer näher rückt, und somit die aus dem letzteren austretenden Strahlen mehr und mehr eine parallele Lage annehmen, so rückt das Bild auch immer weiter unter stetiger Zunahme seiner Vergrößerung. Um dieses vergrößerte Vild deutlich sehen zu können, machte

Chevalier das Ocular verschiebbar und construirte das sogenannte pankratische Mikrostop. Die sogenannten Dissection smikrostope Plößl's und Oberhäuser's, welche besonders zu dem Zwecke eingerichtet sind, Präparationen der Objecte unter dem Mikrostope vornehmen zu können, gehören zu der Classe der pankratischen Mikrostope. Die Bergrößerung, welche dasselbe gestattet, nimmt zu, sobald das Ocularrohr herausgezogen wird. Das verkehrte Bild, welches vom Objectiv entworsen wird, wird durch eine geeignete Stellung des Oculars wieder in die entgegengesette Lage gebracht. Die an der Röhre eines Plößl'schen Dissectionsmikrostops stehenden Zahlen lassen des Kohrs bis zu einer bestimmten Stelle erhält.

Die Verbindung des Mifrostoprohrs mit dem Stativ, die Stellung des sogenannten Objecttisches, die Art und Weise ihrer Vereinigung unter einander und Beweglichkeit gegeneinander, die äußere Form, alles das sind Dinge, die theils von dem besonderen Zwecke des Instrumentes abhängen, theils von den besonderen Ideen der einzelnen Optiker, so daß man beinahe von so viel Mifrostopen-Mustern sprechen kann, als es hervorragende Künstler auf diesem Gebiete der praktischen Optik giebt.

Chevalier hat Mifrostope ausgeführt, deren vom Objective senkrecht nach oben gebrochene Strahlen von der Hypothenusensläche eines Prismas in horizontaler Nichtung weiter reflectirt werden, so daß das Object in dieser Richtung betrachtet werden kann. Da aber das auf diese Weise recht winkelig gebrochene Rohr in einem Gelenk am Stativ beweglich angebracht ist, so läßt es sich auch in eine andere irgendwie bequeme Lage versetzen.

Der Objecttisch besteht gewöhnlich aus einer, in der Mitte durchbrochenen Metallplatte und dient zur Aufnahme der zu beodachtenden Objecte. Die Dimensionen dieses Tischchens betragen etwa 5 Cm. und 10 Cm. Die Oessenung in demselben dient dazu, das von unten her zum Zwecke der Erleuchtung des Objectes durch Reslexion nach oben gesandte intensive Licht hindurchtreten zu lassen. Die obere Fläche des Tischchens muß möglichst eben, und zur Vermeidung eines schädlichen Reslexes matt geschwärzt sein. Der Tisch selbst ist häusig auf verschiedene Weise verstellbar, damit man das Object von verschiedenen Seiten beobachten kann, während gleichzeitig Klammern oder Spiralsedern dazu dienen, das Object zu sixiren.

Das Stativ eines Mifrostops, welches das Wifrostop du einem Ganzen vereinigt, ihm seinen Halt ertheilt, und einen sicheren und festen Stand verleiht, muß daher etwas massig, b. h. etwas schwer ausgeführt, und mit einer großen Grundsläche versehen werden. Eine in allen Fällen stets sichere Aufstellung gewährt die Anbringung dreier Stützpunkte an der Grundsläche, weshalb wohl die Anwendung des sogenannten Huseisensusses am meisten zu empfehlen, und auch am häufigsten verbreitet ist, abgesehen davon, daß der dwischen den Huseissischenkeln a (Fig. 79) liegende Raum noch nebendei der freieren Bewegung des Beleuchtungsspiegels förderlich ist.

Das Stativ soll aber nicht blos das Gerüft des Mikrostops bilden, sondern auch, was ganz besonders wichtig ift, die Sicherheit und Zuverlässigkeit in Anwendung des Mikrostops unterstützen helsen. Es soll dazu dienen, dem Mikrostoprohre, welches Objectiv und Ccular enthält, eine sichere Führung geben zu können, bei welcher nicht die minsdeste Abweichung von der Richtung der ursprünglichen

#### Das gufammengefeste Mitroftop.

hen Achje eintreten, kein Schwanken, kein Bibrir ich werden kann. Wie vermag man aber biese B



dingung vollständig zu erfüllen? Lediglich dadur man das Stativ so viel als möglich aus einem Metallstück anfertigt, den Objecttisch mit inbegriffer wird nun freilich nicht immer durchaus möglich B. in bem Falle, wo bas Stativ zum Umlegen eingeschtet werben foll.

Um einen Anhalt zu bieten für die Art und Beise, ie (auf dem obigen Principe geftutt) ein Mifroftop fo ein= ich als möglich conftruirt werden, und boch babei ben bglichft größten Anforderungen genugen tann, moge bier e Beschreibung einer solchen Construction unter Bu-Ifenahme von Fig. 79 folgen. Es ift hier vorauszuten, daß die Ocular- wie die Objectivlinsen nach den ereits oben angegebenen Regeln ausgeführt und gefaßt worden nd, fo bag nur blos ihre Bufammenftellung zu einem anzen in einem gemeinschaftlichen Rohre erforberlich ift. Bir wollen zugleich annehmen, daß die Ginftellung mittelft tellschraube, ähnlich der oben für das Ocular eines Fernrohrs igegebenen, die fich jeder Optifer ja nach Belieben einrichten fann, : Begfall fommen, und diefelbe nur mittelft Bugs erfolgen II. Aus Fig. 78 folgt schon, bag das gesammte Rohr, elches aus bem Objective und Ocular besteht, aus brei ohrstücken zusammengesett sein muß: aus dem Rohre f r die Correctionsfassung, dem Hauptrohre e und aus dem demselben verschiebbaren Ocularrohre g (Fig. 79). Das ohr e ift in ber mit bem Stative zu einem Gangen ver-Indenen Kührungshülse h auf und ab verschiebe, respective rstellbar. Damit die Verschiebung der Rohrtheile ineinider immer so genau vor sich gebe, daß ihre gemeinschaft= he Achse von der geraden Linie nicht im geringsten abweicht, ringt man bei m und n folche Fassungen an, wie fie gu in Augfernröhren angewendet werden und fie Rig. 67 barellt. Benau und gut paffend ausgeführt, gewähren fie eine there Rührung, benn wegen ihrer fenfrechten Stellung fowohl, ie derjenigen der Achse, ift ein Durchbiegen der letteren wie eim Rugfernrohr nicht zu gewärtigen. Beim Ginftellen

erfaßt man das Rohr e, schiebt es schwach brebend in ber Sulfe h, je nach Bedarf auf und ab, bis bas Object icharf und beutlich ju feben ift; und will man bie Stellung bes Deulars etwas verändern, fo erfaßt man bas Rohr g in berfelben Beife, und verschiebt es in bem Rohre e, mahrend Diefes mit der anderen Sand festgehalten wird. Die Correctionsftellung geschieht an bem Ringe k. Der Objecttifch I bilbet, wie ichon gefagt, mit bem übrigen Stativ ein Ganges und befitt bei o eine Deffnung, über welche bas gu betrachtende Object gelegt wird. Die Deffnung o muß baber mit ihrer Mitte in ber verlangerten Achse bes Rohrs e liegen. Unter bem Objecttische befindet fich ein Sohlfpiegel s, welcher fich um eine Achse in bem an bem Stativ befestigten gabelförmigen Träger t fo ftellen läßt, daß bas feitiich in ben Spiegel einfallenbe Licht burch die Deffnung o des Objecttisches hindurch nach bem auf o liegenden Objecte reflectirt, und dasfelbe auf folche Beije hinreichend beleuchtet wird. Es muß bemnach bie frumme Rlache bes Spiegels fo conftruirt fein, bag bas in einem Strahlenfegel aus bemfelbert tretende Licht, concentrirt, von unten ber burch die Deffnung o hindurch auf bas Object fällt. Letteres ericheint alfo auf Dieje Beije vom burchgebenden Lichte erhellt. Bünicht matt dasfelbe bagegen im auffallenden Lichte zu betrachten, fo muß man eine Sammellinfe als Beleuchtungelinfe von furger Brennweite zu Silfe nehmen und diefelbe mahrend ber Beobachtung fo halten, daß ihr Lichtkegel von oben her und feitlich auf bas Object fällt. Man hat es auf biefe Weise in ber Gewalt, diese Beleuchtung in verschiedenen Richtungen wirfen zu laffen, wodurch häufig in ber Art und Beise, wie fich bas Object bem Auge barftellt, interessante Beränderungen mahrgenommen werben. Dieje Beleuchtungs. linfe fann auch gang besonders gefaßt, und mittelft verftells

baren Trägern an das Stativ befestigt werden. Dem denkenden Optiker wird es nicht schwer fallen, auch andere, vielleicht besonderen Zwecken entsprechende Constructionen zu ersinnen und andere Beleuchtungsvorrichtungen anzubringen. Das Einsehen des Rohrs e in die Führungshülse h gesichieht nur mit Hilse der Zugsfassung n, welche, nachdem das Rohr e in dieselbe geschoben, mit diesem in die Hülse h geschraubt wird.

Bang besonders wichtig für den prattifchen Optifer ift es, bas Berfahren fennen zu lernen, nach welchem er bie Leiftungen bes Mitroffons prüfen foll: Dieje Brufung wird er im wesentlichen auf dreierlei Art und Beise vornehmen muffen, weil ihm bor allen Dingen baran gelegen fein muß, zu wiffen, welchen Grad ber Deutlichkeit und Rlarheit die Bilder besigen, die fein Mifroffop entwirft, ferner welche Vergrößerung fie erlangen, und endlich wie groß bas Gefichtsfeld ift, innerhalb welches fich biefe Bilber bem Muge zeigen. Die Deutlichkeit und Selligkeit ber Bilber, welche befanntlich von der Bernichtung der chromatischen Ab= weichung fowohl, wie ber fpharischen abhängt, fann man am einfachsten auf die Weise untersuchen, bag man ein einziges, taum mit bem unbewaffneten Auge mahrnehmbares Quedlilbertröpfchen auf einen mattichwarzen Grund bringt, und am Kenfter burch das Mifroftop betrachtet. Auf dem Tröpfchen fpiegelt fich nun das Bilb das Fenfters wieder und fann burch das Mifroftop betrachtet werden. Damit bas Fenfterbild in dem Tropfchen flar und beutlich wieder: gegeben erscheint, muß man bem letteren Die geeignetfte Lage gegen bas Wenfter zu geben fuchen. Wenn nun biefes garte Bilden burch bas Diffroftop betrachtet, völlig farblos erideint, fo ift bas Objectiv gut achromatisch. Berschwindet ferner beim Auf= und Abwärtsstellen bes Rohrs e bas

The second second second a new representation of the second secon The state of the s eren Turk miller is limite de Andre und Kim The same of the sa tie the a timble of the time Renge in Institutiestrate imminten. Si nun i d. in Geberme ion inter in mairiemen Tenaer, das I er banemane er berien Ernfan beseiten in er Zniere efener aren. In de denfung mi die Sin ter Betreitbeten int oder in en Tipeten goffniere form their in the Emperormanniaet bedienen und Stander letter laten. Nam amb da i. S. der 40mai Beigengeren beiteit bie Lingefreifen ber Smur nes Gerbag cefaleres bei er maitger Berarusterung is Distriction arteilien renrum Aun ninen be berteinenden Aubt nammer hiebenn febr gur olifien Broben, norm nam um ber amamiten i grikering vorment almand its für fürffien I professing son come des vertier impriter, nimme main im nehr und nane Dureinumen mi vimen Chiecten wi ne ich bes ir inlfammener Sweife und Marber erfen infen nunen menn bis Mifroffon jur ift. Bermag i mir bemiefgen bei des bis 12 matiger Bergrößerung, 3. fein Grunefeitafer Carman im bertaus I. . einem in S ameife innfammenben, priding idillerndem Gniece. lichaglochenanden Schauben wahrrunebmen, welche jenes Fart forel hennorntien, is tunn man übergeugt fein, daß es allen Aufaeberungen entiprechendes Frirrument ift.

Es gibt auch fünftliche, jur Prüfung der Mifroft geeignete Objecte, wie 3. B. die nach ihrem Erfinder genar "tt'iche Platte. Dieselbe, eine kleine ebene Glaspla zehn nebeneinander liegende Gruppen, jede aus feir Parallel nebeneinander eingeritten Linien bestehend, die sehr Kleine, in jeder Gruppe andere Abstände haben, welche mit jeder nächsten Gruppe kleiner werden. So beträgt der Abstand je zweier Linien der ersten Gruppe den tausendsten Theil einer Bariser Linie, ber Abstand je zweier Linien ber letten Gruppe nicht gang ben fünften Theil jenes ersten Abstandes. Will man nun ein Mikroftop mit Silfe einer solden Platte prufen, so beobachtet man zunächst die Gruppe, beren Linien ben größten Abstand haben; fie muß bei einer 50maligen Vergrößerung sich klar und deutlich in die ein= zelnen Linien auflösen lassen; je größer die Anzahl ber Gruppen ift, die bei ein und derselben Bergrößerung die einzelnen Linien beutlich erkennen läßt, besto größer ift die Schärfe und Helligkeit des Mikroskops. Damit jene feinen Linien der Glasplatte deutlich mahrnehmbar werden, ift es nothwendig, daß dieselben eine besondere Beleuchtung erfahren. Dieselbe muß, wie leicht erklärlich, schief gegen die Glassläche und senkrecht zur Richtung der Linien ein= follen. Es muß daher der Beleuchtungsspiegel eine dieser Bedingung entsprechende Lage erhalten, bei welcher der Licht= fegel nur die eben bezeichnete Richtung annehmen kann.

Um die Vergrößerung eines Mikrostops zu prüsen, wendet man ein sogenanntes Mikrometer an, wie es zur Messung der Größe von kleinen Objecten benutzt zu werden pstegt. Dasselbe besteht, wie die Nobert'sche Platte, aus einer kleinen Glasplatte, in welche eine Scala eingravirt ist. Die Striche dieser Scala stehen in bestimmten gleichen Abständen von einander, so daß man weiß, wie viel davon auf ein gewisses Längenmaß fallen. Bei den Nobert'schen Mikros

metern sind diese Striche  $\frac{1}{8000}$  Pariser Linie von einander entsiernt. Ein solches Mifrometer legt man nun unter das Mitrostop,

ftellt letteres icharf barauf ein, nachdem man borber bie Ginrichtung getroffen bat, über bem Deular ein fleines ebenes Spiegelchen unter 45 Brad Reigung gegen bie Rohrachse anbringen zu fonnen. Die auf folche Weise in bem Spiegelchen sichtbaren Striche ber Scala ericheinen in Die beutliche Cehweite gerückt, fo bag man nichts weiter nötbig hat, als baneben, alfo in gleicher Richtung von bem Muge in der deutlichen Gehweite eine größere Scala fenfrecht aufzuftellen, und zuzusehen, wie viel Theilftriche bes Mifrometers auf eine bestimmte Angahl von Theilstrichen ber Scala geben. Dividirt man bann bie absolute Lange eines Scalentheiles durch die absolute Lange eines Mifrometertheiles, jo erhalt man die Bergrößerungszahl. Angenommen, die große Scala fei in Parifer Boll, und jeder Boll in Biertel getheilt; ferner mogen von den in dem Spiegelchen beutlich erkennbaren Mitrometertheilchen 18 auf einen Barijer Boll ber banebenftebenden Scala geben, fo ift offenbar jeber Theil des Spiegelbildes gleich  $\frac{1}{18}$  Parifer Boll  $=\frac{12}{18}$  Parifer Linie. Es erscheint jonach jeder Theil ber Difrometerica Ia in einer Größe von 2 Barifer Linie. Wenn nun die abf D=

lute Länge eines folchen Mifrometertheiles  $\frac{1}{300}$  Parifer Linie beträgt, somuß die Vergrößerung des Mifrostops gleich  $\frac{2}{3}:\frac{1}{300}=200$  sein.

Um endlich die Größe des Gesichtsseldes aussindig 311 machen, benutzt man ebenfalls das Mifrometer, und beobachtet durch das Mifrosfop, wie viel Theile des ersteren auf einmal übersehen werden können. Da man nun die Länge eines Mikrometertheiles kennt, so braucht man blos den Berth

besselben mit der beobachteten Anzahl der Theile zu multipliciren, um die Größe des Gesichtsfeldes zu finden.

Die Herstellung eines genauen Glasmikrometers verslangt stets eine große Sorgfalt in der Behandlung einer zu diesern Zwecke besonders construirten Theilmaschine, welche mit einer sicharfen, äußerst spiken Diamanten zum Eingraviren der Striche in Glas verbunden ist. Um eine größere Ansahl solcher Theilstriche unter dem Mikroskop bequemer zählen zu Können, sind die nach einer bestimmten Menge, z. B. nach vier Strichen gezogenen Theilstriche (also allemal die fünsten) etwas länger, die zehnten noch etwas länger aufgetragen.

Die Bergrößerungen, welche man mit guten Mikrosstopen erreichen kann, gehen sehr weit (bis 500 und noch mehr), indessen es stellt sich auch hier wie beim Fernrohr eine Grenze ein, über welche man nur auf Kosten der Schärfe und Lichtstärke der Bilder gehen kann.

In Bezug auf das, was vorzügliche Mikrostope zu leiften vermögen, stehen wohl diejenigen aus der optischen Berkstätte von C. Zeiß in Jena heute unübertroffen da.

## Bestimmung des Brechungsinder des Glases.

Methoden zur Bestimmung des Brechungsinder, sowie des Zerstreuungsverhältnisses des Crowns und Flintglases und auch anderer durchsichtiger Substanzen giebt es mehrere, die sich sowohl in Bezug auf den dazu nöthigen Auswand von Mühe und Geduld, als auch in Bezug auf die damit erlangte Genauigkeit der Resultate wesentlich von einander unterscheiden.

Wie in vielen anderen Fällen, so auch hier, kann der Künstler beweisen, wie sehr es auf eine gewissenhaste und sorgfältige Anwendung, selbst der einfachsten Methode anstommt, um mit derselben zuverlässige Resultate zu erlangen.

Es find im Folgenden zwei einfache Methoden beschrieben, den Brechungsinder eines Glases zu bestimmen, und der Künstler wird am sichersten gehen, wenn er für jeden besonderen Fall der besseren Controle halber stets beide Methoden anwendet.



Der Apparat, welcher bazu dient, wird durch Fig. 8cerläntert. Es stellt hier AB ein mit einem Gesenk G (zu Berticalbewegung) auf einer Säule F befestigtes Messingroh vor von ungefähr 40 Cm. Länge und 4 Cm. Durchmesse, in welchem von einer Seite her ein zweites BC von etw 30 Cm. Länge mittelst einer Stellschraube S genau in der Richtung der gemeinschaftlichen Achse verschiebbar ist. Am Ende C ist auf dem Rohre BC eine Messinghülse E von etwa 2 Cm. Durchmesser besestigt, so daß die Mitte der Hülse möglichst senkrecht über der des Rohres liegt. Sine

zweite ebenfolche Sulse D fitt auf dem Rohre AB etwa 15 Cm. vom Ende B entfernt, und ift fo geftellt, bag die durch die Mitten beider Hulsen gezogene gemeinschaftliche Uchse mit der gemeinschaftlichen Achse der beiden Röhren A B und BC parallel läuft. Un der Seite ber letteren befindet fich eine genaue Eintheilung mn in Centimeter und Millimeter zwischen den Außenrändern m und n der die Sülsen D und E tragenden Fassungen, so daß jedesmal der Abstand der vorderen Räder a und c, oder der hinteren b und d (die beide ftets übereinstimmen muffen) genau gemeffen werben fann. Es muffen baber auch die Breiten ab ober ed bekannt sein. Auf dem Theile Am des Rohres AB befinden fich zwei Gabeln K und L, die fo groß find, daß ein kleines achromatisches Fernrohr M, welches mit einem das Ocular tragenden und durch die Schraube r verstell= baren Auszugerohre N verbunden ift, in dieselben gelegt, mit seiner Achse genau in die Achse XY der beiden Hülsen D und E fällt.

Um nun nach der einen Methode den Brechungsinder einer Crown= und Flintglassorte zu bestimmen, versertigt man aus beiden planconveze Linsen mit einem Krümmungs-halbmesser von etwa 20 Cm., so daß die Crownglasslinse ungefähr eine Brennweite von 38 Cm. und die Flintglasslinse eine Brennweite von 30 Cm. erhält. Jeder Linse giebt man den Durchmesser der Hülsen D und E. Zur Besestigung der Linse am vorderen oder hinteren Kande einer der letzteren dient eine mit einem sedernden Rohrstückhen versehene Blende (Fig. 81), deren Dessnung a etwa 8 Wim. beträgt. Mit dem Rohransah, der wegen des Ständers der Hülsen einen Ausslichnitt b hat, wird die Blende über die Hülse geschoben, nachdem man die Linse mit der Planseite nach unten in die Blende gelegt hat. Es besindet sich dann der Kand der

Linse zwischen dem der Blende und dem der Husse genüge = fest eingeklemmt. Die Hulfen, sowie die Blende muffen ma

schwarz gebeizt sein.

Ist die Linse z. B. auf den Rand a der Hüsse D be seftigt, so spannt man über den Rand e der Hüsse E ein Stückhen angesenchtetes, seines, weißes Papier, nähert lettere der ersteren um 38 Cm., wenn die Linse eine Erordunglaslinse, oder um 30 Cm., wenn sie eine Flintglaslinse ist, und richtet dann, nachdem das Papier getrocknet und glatt ausgespannt und das Rohr M entsernt worden, das Instrument genau gegen die Sonne, so daß die Strahlen derselben

Fig. 81.

jenkrecht auf die Planfläche der Linse treffen und auf der Papiersläche ein Sonnenbild entsteht. Bon der genauen Controlirung der Schärfe desselben hängt die Schärfe der Einstellung der Hülse Eure d der Bestimmung der Brennweite ab. Man muß daher mittelst der Schraube S, die einen sehr ruhigen und gleichmäßigen Gang haben muß, die

Bulfe so lange hin= und herschieben, bis man das Sonner bild am schärfsten begrenzt zu sehen glaubt. Dasselbe mu Belbstverständlich immer genan in die Mitte der Papierscheile efallen.

Um die scharfe Einstellung ohne Anstrengung des Auges zu ermöglichen, bedient man sich eines matt berußte in Glases, durch welches hindurch man mittelst einer Samme linje von 5 Cm. Brennweite das Sonnenbild beim Einstellen verfolgt. Auf der Eintheilung min liest man die Summe der beiden Abstände a B' und B'e genau ab, sie ist gleich der gesuchten Brennweite. Angenommen, diesel se sein nach genauer, mit Hilfe einer Loupe ausgeführter Schähung für die Erownglaslinse = 39,5 Cm. und für die Flintglaslinse = 31,75 Cm. als das Mittel aus einer

Reihe von Beobachtungen gefunden worden, so ist nach Formel 28) (S. 41) einmal:

$$39.5 = \frac{20}{m}$$

das anderemal:

und

l

$$31.5 = \frac{20}{m^2}$$

wenn m = n - 1, m' = n' - 1 und n und n' die Brechungsexponenten für Crown= und Flintglas sind. Es ergiebt sich:

$$m = 0.50633$$
, daher  $n = 1.50633$   
 $m' = 0.63492$ ,  $n' = 1.63492$ 

Die Bestimmung der Brechungsverhältniffe nach der Deiten Methode geschieht mit demselben Instrumente, aber unter Zuhilfenahme des Fernrohrs M. Diese Methode hat Dor der ersteren den Borzug, daß man nicht mit Sonnenlicht zu erverimentiren braucht. Nachdem man vorher über den Rand c ein feines, weißes Bavier gespannt hat, auf welchem in der Mitte eine Gruppe scharfer, schwarzer Linien gezogen find, und bas Inftrument bann wie oben ungefähr eingestellt worden, legt man das Fernrohr M, wie in der Figur angegeben, in seine Lager K und L, mit seinem Dejective ganz nahe an die zu untersuchende Linse bei a. Das Kernrohr muß aber vorher genau auf ein Geftirn, 8- B. den Mond, scharf eingestellt worden sein. Man sieht nun von X aus durch dasselbe nach den auf e befindlichen warzen, recht intensiv beleuchteten Linien so lange, bis man fie, indem man mit Silfe von S der Sulfe E wieder bie geeignete Stellung zu geben sucht, in voller Scharfe und Deutlichkeit erkennt. Man barf bann versichert fein, daß fich e im Brennpunkte der Linse befindet und in B sich wieder die genaue Brennweite berfelben ablefen läßt. Denn

bie Strahlen, welche vom Brennpunkte in c ausgehen, treten nach ihrem Durchgange durch die Linse bei a parallel aus berselben heraus, mithin parallel (wie die Mondstrahlen) wieder in das Fernrohr ein, so daß die Linien bei derzienigen Stellung des Oculars N in völliger Klarheit gesehen werden müssen, in welcher auch der Mond klar und deutlich gesehen wurde.

Auch diese Wethode muß man mehreremale anwenben, um eine Beobachtungsreihe und aus derselben einen Wittelwerth zu erhalten. Will man noch gewissenhafter gehen, jo spannt man das Versuchsglas und Papier auf den Rand b, respective a und nimmt auch in dieser Stellung die beiden Wethoden nochmals vor. Man kann es so auf vier Versuchsreihen, mithin auf vier arithmetische Mittel bringen, aus welchen sich wiederum ein letztes Wittel ziehen läßt.

Man kann auch statt der oben angeführten Gruppe schwarzer Linien einen in einer Blende angebrachten schmalen Spalt benußen, durch welchen die Strahlen eines dahintersstehenden Lichtes dringen und von da aus sich weiter nach dem Fernrohre fortsehen. Bringt man zwischen die Linse und das Fernrohre eine starke Glasplatte mit genau parallelen Flächen in geneigter Stellung gegen die Strahlenrichtung, nachdem vorher noch darauf geachtet worden, daß die Fernschliedung genau durch die Mitte des Spaltes und der zu prutenden Linie geht, so wird man das Bild des Spaltes to lange gegen die Mitte des Gesichtssieldes verschoben sehen, als das Strahlenbündel, welches durch die Platte hindurchseht, noch nicht genau aus varallelen Strahlen besteht, d. h. to lange der Spalt noch nicht genau im Brennpunkte der "h befündet.

baren Trägern an das Stativ befestigt werden. Dem denkenden Optiker wird es nicht schwer fallen, auch andere, vielleicht besonderen Zwecken entsprechende Constructionen zu ersinnen und andere Beleuchtungsvorrichtungen anzubringen. Das Einsehen des Rohrs e in die Führungshülse h geschieht nur mit Hilse der Zugsfassung n, welche, nachdem das Rohr e in dieselbe geschoben, mit diesem in die Hülse h geschaubt wird.

Sang besonders wichtig für den praktischen Optifer ift es, bas Berfahren tennen zu lernen, nach welchem er bie Seiftungen bes Mifroftope prufen foll. Diefe Brufung wird er im wesentlichen auf dreierlei Art und Beise vornehmen Tuffen, weil ihm vor allen Dingen baran gelegen fein Dug, ju miffen, welchen Grad ber Deutlichkeit und Rlar-Deit bie Bilber befigen, Die fein Mitroftop entwirft, ferner Delche Bergrößerung fie erlangen, und endlich wie groß bas Befichtsfeld ift, innerhalb welches fich biefe Bilber bem Auge Beigen. Die Deutlichkeit und Belligkeit ber Bilber, welche Bekanntlich von ber Vernichtung der chromatischen Abtveichung fowohl, wie ber fpharischen abhängt, tann man am einfachsten auf die Beife untersuchen, daß man ein einziges, Taum mit bem unbewaffneten Auge mahrnehmbares Queckfilbertröpfchen auf einen mattichwarzen Grund bringt, und am Renfter burch bas Dlifroffop betrachtet. Auf dem Eröpfchen spiegelt fich nun bas Bilb bas Fenfters wieber und fann burch bas Mifroffop betrachtet werben. Damit bas Fenfterbild in dem Tropfchen flar und deutlich wiedergegeben ericheint, muß man bem letteren die geeignetfte Lage gegen bas Fenfter zu geben suchen. Wenn nun biefes garte Bilben burch bas Mifroffop betrachtet, völlig farblos erscheint, so ift bas Objectiv gut achromatisch. Berschwindet ferner beim Auf= und Abmartaftellen bes Rohrs e bas

A CONTROL OF THE CONT

The control of the control of the process of the control of the process of the control of the process of the process of the control of the process of the pr

## Das Souten und Bomen der Linienglajer -

Tungen eif der Seifeller meinen beruht vor al Ien stugen eif der Seifeller mit der Wolfommener Lugels isächentheile noch den date die Reimung gefundenen Halbe messen. Die genante die Reim mit den gefundenen Werthen, diese als richtig norauszeicht, übereinstimmt, eine desto bessere Wertung dars man auch erwarten.

parallel nebeneinander eingeritten Linien bestehend, die sehr fleine, in jeber Gruppe andere Abstände haben, welche mit jeber nächsten Gruppe kleiner werden. Go beträgt der Abftand ie aweier Linien der erften Gruppe den taufendften Theil einer Bariser Linie, der Abstand je zweier Linien der letten Gruppe nicht ganz ben fünften Theil jenes ersten Abstandes. Will man nun ein Mifroffop mit Silfe einer jolchen Blatte prüfen, so beobachtet man zunächst die Gruppe, beren Linien den größten Abstand haben; sie muß bei einer <sup>50</sup>maligen Bergrößerung sich klar und beutlich in die ein= Belrien Linien auflösen lassen; je größer die Angahl ber Gruppen ift, die bei ein und derselben Bergrößerung die ein Belnen Linien beutlich ertennen läßt, besto größer ift die Scharfe und Belligkeit des Mifrostops. Damit jene feiren Linien der Glasplatte deutlich wahrnehmbar werden, ift es nothwendig, daß dieselben eine besondere Beleuchtung erfahren. Diefelbe muß, wie leicht erklärlich, schief gegen die Glasfläche und fenfrecht zur Richtung der Linien einfa**U**en. Es muß baher ber Beleuchtungsfpiegel eine biefer Bedingung entsprechende Lage erhalten, bei welcher der Licht= tegel nur die eben bezeichnete Richtung annehmen fann.

Um die Vergrößerung eines Mikrostops zu prüsen, wendet man ein sogenanntes Mikrometer an, wie es zur Messung der Größe von kleinen Objecten benutt zu werden pstegt. Dasselbe besteht, wie die Nobert'sche Platte, aus einer kleinen Glasplatte, in welche eine Scala eingravirt ist. Die Striche dieser Scala stehen in bestimmten gleichen Abständen von einander, so daß man weiß, wie viel davon auf ein gewisses Längenmaß fallen. Bei den Nobert'schen Mikros

metern find diese Striche  $\frac{1}{8000}$  Pariser Linie von einander entsfernt. Ein solches Mikrostop,

erwarten kann, weil wegen des sich immer gleichbleibenden Radius nicht gut Abweichungen der berechneten Kugelgestalt zu gewärtigen sind. Wir kommen unten darauf zurück. Den geringsten Zeitaufwand beansprucht das Schleisen mittelst der Waschine. Geht man dabei mit der nöthigen Sorgkalt zu Werke, so wird man auch auf diesem Wege eine wünschensewerthe Genauigkeit erzielen. Fig. 82 stellt eine einsache



Form berselben zum Theil im Durchschnitt vor. AB ist ein Holzkasten von etwa 30 Cm. Breite und Länge im Lichten und 10 Cm. Höhe aus starkem harten und recht trockenem Holze. Mit den Verlängerungen der Seitenwände A und B nach unten ist derselbe auf einem hinreichend starken, auf drei Füßen ruhenden Brette CD besestigt. Der Boden des Kastens ist in der Mitte durchbrochen und sind auf demselben die Metallager a und b aufgeschraubt, in welche die Spindels mit einer Einschnürung so eingepaßt ist, daß sie ruhig und ohne zu schlattern darin sich dreht.

Die Spindel ist von Stahl und sitzt mit ihrer am unteren Ende befindlichen Spitze in einer konischen Bertiefung der in das Brett CD von unten eingeführten, sehr streng gehenden stählernen Holzschraube r, die sich nach Belieben mittelst eines langen Querstückes an ihrem Kopfe anziehen oder lockern läßt. Um oberen Ende trägt die Spindel ein mit derselben auf der Drehbank genau abgedrehtes Schraubenfutter mit vier Stellschrauben c, d u. s. w. zur Ausnahme und genauen Besestigung der Schleisschalen. Da das Holz sich immer etwas verzieht, so ist es besser, die Spindel ähnlich wie die einer Drehbank, in einen eisernen Stock zu legen und diesen auf geeignete Weise in das Gestell zu spannen.

Auf der Spindel sitt eine Kolle e mit Kinne von etwa 8 Cm. Durchmesser, und auf dem Brette CD neben dem Kasten AB ist ein eisernes Schwungrad R auf eine sentrechte, in einem Schlitze des Brettes näher oder weiter von AB verstellbare, stählerne Achse einsach aufgesteckt. Wit dem Rade, welches ungefähr 40 Cm. Durchmesser hat, ist unterhalb desselben ein hölzerner Schnurlauf f in gleicher Söhe mit e vereinigt. Die über f und e gelegte Schnurkann eben durch Verstellen der Achse g nach Belieben gespannt werden.

Auf dem Rande der Wand A ist eine eiserne Gabel leicht drehbar besestigt. Diese Gabel dient zur Aufnahme eines eisernen etwa 1 Cm. starken, vierkantigen Eisenstades, der bei m eine nach unten reichende, mittelst Stellschraube zu besestigende, auf dem Stade verschiedbare Spize trägt. Der Stad wird mit 1 durch einen eisernen, quer durchführens den Stift leicht um denselben beweglich verbunden, und kann also in dem Gelenk 1 an dem Griffe n in horizontaler und verticaler Bewegung über die darunter besindliche Schale phin= und hergesührt werden. Das Schwungrad E lätt sich

an dem Griffe K, und somit auch e und die Spindel un Dechale in Rotation versetzen.

Die erste Arbeit, welche nun vorzunehmen ist, bestes tin der Herstellung der Leeren, nach welchen die Schleis = schalen anzusertigen sind. Man nimmt dazu etwa 1 Mm. starkes, recht ebenes Kupserblech, schneidet davon recht = ectige Streisen, wie Fig. 83 zeigt, besestigt dieselben unverseinem genau nach der Berechnung gestellten Stangenzirk einem genau nach der Berechnung gestellten Stangenzirk elder Eurve (abe) an, oder schneidet sie noch besser mit eine und sicher Borreißer gleich durch, nach welchem die Schleix =

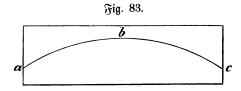

schalen ausgedreht werden sollen. Man erhält auf die Te Weise stets eine convexe und concave Leere, auf welchen man den berechneten Halbmesser notirt. Der noch stehen gebliebene Grat wird durch Feilen und Schleifen entfernt.

Die Leeren macht man etwas größer, als die Objecti Diöffnungen betragen.

Da der Borreißer, der zum Durchschneiden der Kupferstreisen benutt wird, an der Schneide in der Ebene des Radius zu dem auszuschneidenden Bogen einen konischen Duerschnitt besitzt, so wird der vorher mit der Spitze netrangerissene richtige Bogen durch das tiesere Eindringen der Spitze wieder unrichtig. Um das näher zu erläutern, bestrachte man Fig. 84, wo in stark vergrößertem Maßstabe AB den Querschnitt des Kupserbleches, C die Stellung

des Vorreißers, wo er nur mit der Spige a das Blech berührt, und D die Stellung des Vorreißers vorstellt, wo er im Begriff ist, mit seiner Spige bei b die untere Fläche des Bleches zu trennen. Offenbar giebt die Spige a in der Lage C den richtigen Vogen an auf der oberen Fläche A; beim tieseren Eindringen gehen die Ränder, welche in a vereinigt waren, immer weiter nach e und d auseinander, e wird der Vogen eines größeren, d der eines fürzeren Radius, wenn der Mittelpunkt dieses Vogens da liegt, wo der Pseil hinzeigt.



Schließlich bleiben beide Leeren nur an der schmalen Grenzc bei der richtig. Es wird daher besser seine, die Spitze des Reißers so zu stellen, daß eine Seite entweder fa oder ga senkrecht zur Fläche A steht, d. h. mit der Richtung a b zusammenställt; es muß dann wenigstens eine Leere durch ihre ganze Dicke richtig werden. Ist dies die convexe Leere, so wird man dann die derselben entsprechende concave Leere durch Umstehen der Spitze C erhalten. Sind die Leeren fertig, so kann man jetzt zur Herstellung der Schleifschalen schreiten. Sind diesselben nicht allzugroß, so macht man sie durchaus aus Wessing. Wan läßt nach Wodellen, deren krumme Klächen schon annähernd nach den Leeren gedreht sind,

5 bis 10 Mm. dicke scheibenförmige Messingplatten gießen, bie auf der einen Seite einen cylindrischen Ansas A (Fig. 85) besitzen, mit dem sie gerade lose in das Schranbensutter der Schleismaschinenspindel passen. Hat man vier verschiedene Flächen zu schleissen, so müssen also vier Paar Schleisschalen angefertigt werden. Jede dieser Schalen wird genau auf der Drehbank nach den Leeren aus, und der äußere Rand gleichzeitig mit abgedreht. Man erhält dann jedes Mal eine convere und eine concave Schale, welche gleiche, aber ent-



gegengesetzte frumme Flächen besitzen, die daher zusammensehören und zusammenbleiben müssen, wie A und B in Fig. 86. Sind sämmtliche Schalen genan abgedreht worden, so müssen die zusammengehörigen mit sehr seinem Schmirgel ineinander ausgeschliffen werden, bis sie mit ziemlicher Stärke in Folge ihrer Abhäsion aneinander haften. Das Sinschleisen geschieht nicht etwa blos, indem man die Schalen in gemeinsschaftlicher Achse ums und auseinander dreht, sondern indem man ihre Flächen in allen möglichen Richtungen übereinander mit einem mäßigen Drucke gleiten läßt.

Muffen die Schleifschalen in einem größeren Durchmesser angesertigt werden, so wendet man nur Messingplatten von etwa 5 Mm. Dicke an, welchen man durch Ausschlagen bereits die ungefähre Form der Krümmung geben läßt, und die man dann auf die entsprechend (wie A oder B in Fig. 86) gesormte, aus Gußeisen gebildete Platte auftittet und auf der Drehbank nach der Leere genau ausdreht. Für kleine (Deular=) Linsen genügen cylindrische Formen wie in Fig. 87, von dem Durchmesser des Ansatzs A (Fig. 85). Nach denselben Modellen müssen nun auch vier Paar gußeiserne Schalen her= gestellt werden.

Nachdem die Schalen so vorbereitet worden, geht man an die Herrichtung des Glases. Dasselbe muß schon von Ansang an eine Dicke haben, die nicht viel größer sein darf, als die der fertigen Linse, damit man nicht Zeit durch zu vieles Schleisen verliert. Bezeichnet

man mit e die halbe Deffnung der Linse, mit R den einen, und mit r den anderen Kugelhalbmesser, so ist die Dicke der convexen Linse in der Witte höchstens:

$$D = e^2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right)$$

und die Dicke der Converconcavlinse am Rande:

86) 
$$D = \frac{3 e'}{2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r}\right)$$

Dann muß man mit großer Gewissenhaftigkeit an die Brufung bes optischen Glases gehen.

Bu dem Zwecke mussen die Scheiben auf der breiten Seite, wenn auch nur roh, polirt werden, da die Politur der schwalen Seite an gegenüberliegenden Stellen keine genügende Beurtheilung des Glases gestattet. Es gilt nun, auf drei Arten von Fehlern besonders zu achten, und zwar zunächst

1. auf die allgemeine Reinheit des Glases, wobei zu bemerken ist, daß das Vorhandensein von einzelnen

fleinen Bläschen, Körnchen und Fleckhen weniger ins Gewicht fällt; ferner

2. auf das Borh and enjein von großen, ungleichmäßigen Stellen im Glase, wie der sogenannten Schlieren, Wellen u. s. w., welche andeuten, daß an diesen Stellen die Glasmasse nicht durchaus gleiche Beschaffenheit besitzt. Man entdeckt solche Stellen recht praktisch auf die Weise, daß man die zu prüsende Glasplatte vor einem kleinen Flämmchen sortwährend hin- und herbewegt, dreht und wendet, ohne die Ruhe dieses Flämmchens zu stören, und dabei dasselbe durch das Glas hindurch mit einer Loupe betrachtet. Verzerrt sich die Gestalt des Flämmchens nicht im geringsten Grade, so ist das Glas frei von Schlieren, andernfalls sind dieselben vorhanden und das Glas ist zu einem Objective untauglich Endlich

3. muß das Glas frei von sogenannten Span = nungssehlern, d. h. seine Abkühlung muß sehr gleichmäßi sersolgt sein. Zur Auffindung dieses Fehlers bedarf man des Bolaristops. Das zu unterscheidende Glas muß zu diesem Zwecke von der breiten wie von der schmalen Seite her polirt sein, damit es mit jeder Seite zwischen das Polaristop und die gegen die Richtung des Rohrs um 35 Grad geneigte polirte schwarze Glasplatte gebracht, und durch das Polaristop hindurch bevbachtet werden kann.

Die Herstellung des Glases in Linsensorm läßt sich in fünf verschiedene Operationen eintheilen, und zwar in das Roh- oder Grobschleifen, Feinschleisen, Poliren, Centriren und Justiren. Das Schleismaterial darf nur in ganz dünnen seuchten Schichten auf die Schleissichale aufgetragen werden. Es ist hier nicht unwichtig, eine kurze allgemeine Betrachtung darüber einzusügen, wie die Structur geschliffener und polirter Flächen verschiedener Substanzen beschaffen ist. Zunächst

liegt es auf der Hand, daß die Structur der geschliffenen und polirten Oberfläche eines Körpers abhängig sein muß: einmal von dem Waterial selbst, aus welchem der Körper bessteht (da es ja nicht einerlei sein kann, ob dasselbe spröde oder zähe, ob es nach allen Richtungen hin gleichmäßig besichaffen ist oder nicht), das andere Wal von der inneren Beschaffenheit des Schleif= und Polirmittels.

Wenn man fein Augenmert näher auf die Art und Beije richtet, wie die Wirfung bes Schleifens vor fich geht, so findet man, daß die harten, scharfkantigen und spigen Körnchen bes Schleifmittels (als Korund- ober Diamantsteinchen) zwischen ben beiben in verschiedenen Richtungen bin und her schleifenden Flächen umberrollen, und mit ihren Scharfen Ranten und Eden in diese Flächen Furchen und Bertiefungen reifen, aussprengen ober eindrücken, beren Beicaffenheit gang bavon abhängt, ob bas Material biefer Flächen fprobe, gabe ober weich ift. Man ertennt den Unterschied in der Wirkung bes Schleifmittels fofort, wenn man die geschliffenen Flächen zweier in ihrer Structur sehr verihiedener Körper unter dem Mikrostop betrachtet. Sind die= selben z. B. Glas und Rupfer, so zeigt sich die geschliffene Glasfläche aus ziemlich gleichmäßigen, stumpfrändrigen, muscheligen Bertiefungen zusammengesett, mahrend die gc= hliffene Rupferfläche lauter unregelmäßige Vertiefungen mit rehr aufgewulften Rändern besitt, woraus hervorgeht, bag ie Körnchen des Schleifmittels beim Glase mehr durch Wegrengen ber Obeiflächentheile, beim Rupfer bagegen mehr irch Eindrücken in das Material das Formen der Fläche forgt haben. Je nachdem sonach bei einem Körper bie e aber andere Structur vorwiegt, wird man auch immer eine ober andere Oberflächenftructur vorwiegend ausgest finden. Es ist ferner Har, daß die Größe ber Bertiefungen, welche die rollenden, winzigen Steinchen des Schleifmittels hervorgebracht haben, abhängig ist von der Größe der letteren, von ihrer Härte und von dem Drucke, den man beim Schleifen zweier Flächen aufeinander angewendet hat, und jedenfalls auch abhängig von der Härte der zu schleifenden Substanz, denn je größer dieselbe ist, destoweniger tief werden die Bertiefungen.

Die Politur ber geschliffenen Flächen erreicht man num burch Bolirmittel mit weit feineren Kornchen, und befonderbaburch, daß diese Rörnchen nicht umberrollen, fondern einfeste Lage erhalten, wodurch recht glatte und gleichmäßig Furchen erzeugt werben, welche in ihrer Form natürlic wieder durch die Große und Satte ber Polirfornchen un ben ausgeübten Druck bedingt werden. Daburd, baß bie glatten und gleich tiefen Furchen fich nach allen mögliche Richtungen gleichmäßig ichneiben, erlangt man eine moa lichft glatte Fläche, beren Glätte um fo größer wird, i feiner jene glatten Furchen find. Bum Boliren gang befonbers geeignet erscheinen bie garten Rornchen ber Detalloryde, 3. B. die des Eisenoryds. Das Umberrollen biefer r Rörnchen wird auf die Beije vermieden, daß man diefelben auf eine Alache aufträgt, beren Beschaffenheit von der Ur ift, daß die Rörnchen fich leicht in und an berfelben feftfeten und eine unveränderte Lage einnehmen. Borguglich biergi eignet fich eine Bechichicht, bei welcher man bas Ankleber der Körnchen dadurch verhindert, daß man das Bolirmitte mit Baffer vermengt aufträgt. (Siehe unten.) Indem fic die Orydförnchen in die Bechoberfläche eindrücken, bitdet ficht auf derielben eine dunne Schicht biefer Ornotheilchen, de jogenannte Bolirhaut, mit beren Silfe allein die Bolitur exreicht werden fann, fo daß die hin und wieder umberrollenden Körnchen dieselbe nur beeinträchtigen. Es tann der Fall

eintreten, daß durch allmäliges Hinzugeben allzugroßer Bortionen bes Polirmittels die Bechoberfläche mehr davon erhält, als fie zu dem Bolirhäutchen zusammenzuhalten vermag, fo daß der Ueberschuß in Form lofer Rörnchen ins Rollen und Shleifen tommt, die anfänglich ichon erlangte Politur wieder verdirbt und die Arbeit mit einer anderen Bechschale vom Neuem begonnen werden muß. Daß man außer Bech auch noch andere ähnliche Substanzen nehmen darf, ift selbstver= ständlich; ja man kann auch die Schleifschalen mit feinem Beug ober mit Papier u. f. w. überziehen, indeffen, es werben die damit erlangten Polituren wegen der gröberen Beschaffenheit der Oberflächen dieser Stoffe auch nicht so fein werden, wie die auf Bech vorgenommenen, was man schon mit Hilfe einer guten Loupe, noch beffer aber dadurch mahrnehmen fann, daß man durch Rusammendrücken zweier schwach sphäri= ider, grob polirter Glasflächen die fogenannten Newton'ichen Farbenringe hervorzubringen sucht, die dann keine reinen glatten, sondern mehr körnige Grenzen wahrnehmen laffen.

Glücklicherweise überhebt den praktischen Optiker die berühmte Glasschmelzerei von Schott & Gen. in Jena, wie aus dem Anhange zu ersehen, auch dieser Vorsorge der Glasprüfung, indem sie die zum Schleisen geeigneten Glasscheiben fehlerfrei dis zu ansehnlichen Dimensionen zu vershältnikmäßig äußerst billigen Preisen liefert.

Hat das Glas noch nicht die für die Linse geeignete scheibenförmige Gestalt, so muß es erst durch Verbrechen der Kanten und Ecken roh in dieselbe gebracht, dann auf ein Holzstutter gekittet, und auf der Drehbank durch Schleisen des Randes mit Sand und mit grobem Schmirgel in die richtige Scheibenform verwandelt werden. Das Holzstutter soll einen geringeren Durchmesser haben als das Glas, damit man den Rand des letzteren ungehindert behandelw

tions of as this common ment of the common o

ai Am im last produntifier in Sover ingefends
rem Soul remember non den nur in ind state feine Borron nur einem Liver in die School find das Soung in der Kurbel in Trecung erwähr drieft man mit der inderen hand das Stas, das felbe in dem han han han die staten, mit

geri jestem Daute jegen Ite ziemlich ichneil roniende Schale, woher nicht übersehen Jarf. Jas Glas min seiner Fläche in verich edenem Kuchtungen über die Flüche der Schleifsliche gloten zu saffen. Auf diese Beise erhält die Linse ichzus au acherus richtig eine der irbärischen Flächen. It biese soh vollendet, so kittet man das Holzsutter auf diese ziehehe, nur jeht die anderen in der dazu gehörigen einenen Schleifichale ebenso zu bearbeiten. Nach Fertigstellung ber zweiten Fläche beginnt das Feinschleifen wir kinse in den entsprechenden genauen Messingschalerz. Man spannt zunächst diesenige Schale, deren Fläche ders kinsen ber zuleht benutzten eisernen Schale entspricht, in

bas Kutter der Maschinenspindel, so daß sie möglichst centrisch läuft, und nimmt in berfelben bas Feinschleifen ber gulet roh fertiggestellten Fläche ber Linse vor, wodurch man sich das Umkitten des Holzfutters erspart. Man benutt anfangs groben, in Waffer angefeuchteten Schmirgel ebenso wie vor= hin den Sand. Nach einiger Zeit entfernt man diesen Schmirgel vollständig aus der Schale und erfett ihn burch feineren Schmirgel; man fährt so fort, stufenweise immer seineren Schmirgel zu benuten, bis zulett die denkbar feinste Sorte zur Anwendung gelangt, und badurch eine äußerst feinförnige, ganz gleichmäßige matte Fläche erreicht worden ift. Den letten feinsten, der Bolitur sich nabernden Schliff erzielt man durch Benutung von fein gepulvertem Bimsstein. Ift diese erfte Fläche fertig, so löst man das Holzfutter ab und kittet es auf die lettere. Man überzieht zu diesem Zwecke die Fläche, um sie zu schonen, mit Papier, welches man recht fest aufleimt, und kittet dann barauf, nachdem der Leim getrochnet, bas zur Sandhabe bienende Holzfutter. Letteres fann von Unfang an schon mit einer ber sphärischen Fläche Glases angepaßten Fläche versehen worden sein. Die zweite Fläche wird jest ebenso geschliffen wie die erfte.

Während bes Schleifens hat man noch Folgendes zu beobachten. Das Glas muß mit einem recht gleichmäßigen, nicht allzu starken Drucke immer in verschiedenen Richtungen über die Schale geführt, und dabei oft gedreht werden, während man ab und zu neue Portionen Schmirgel in die sich drehende Schleifschale bringt. Nach Zeitintervallen von etwa zehn zu zehn Minuten legt man die Glaslinse bei Seite und nimmt dafür die Gegenschale, um durch Einschleisen die etwa eingetretenen Fehler in der Krümmung der rotirenden Schalenfläche zu corrigiren, wozu etwa eine Minute Zeit gesnügt, worauf man das Schleisen der Linse wieder zehn

Meinuren Ling fortregt, bis man zur neuen Torrectur beSchalenfläche füreiten. Fir auch die zweite Flücke der Linkesollender, fo wird das Holzfutter durch Anwärmen, dassitt kapter durch Aufweichen in Baffer von der Linke entfernand die begeere in reinem Baffer vereinigt.

Statt bes Golvinners jum Galten ber Binie beimmen Edlerfen tann man fich bei größeren Linfen einer Rig. 89 im Durdidnim gereichneren Blame a b bedienen, beren Glad alf ber Treabant annabernd bie Geftalt ber Ses Glaies erhalten bat, auf welfe diefe Blatte aufgefitte werben foll. Auf der augeren Glache bat Dieje Blatte eine Aniag e mit einer foniichen Bertiefung, in welche bie Spit m des Guhrers n Gig. 82 gu fteben tommt, wenn die Linjum Schleifen in die Schale gebracht worden ift. Die Spipe ioll nicht icari, jondern rundlich abgestumpft fein. T Blatte ab wird wie vorhin das Holgfutter aufgefittet une mahrend ber Ritt noch weich ift, mit Bil'e eines Birtels 7 gerudt, daß die foniifie Bertiefung gerade über die Dit == c Der Linie zu liegen tommt. Je großer die Linfe, besto großemuß auch die Blatte ab frig. 89) genommen werden; auci barf man bann bieselben nicht mehr in ihrer gangen Aus behnung, jondern nur an einzelnen symmetrijch gelegener Stellen auffitten, um ein Bergieben bes Glafes zu verhuten-Die Spite in, welche feitwarts von der Mitte der barunter befindlichen Schale in die fonische Bertiefung ber Blatte ab ringreift, dient bagu, die baran befestigte Linfe in ber Echleifichale, während lettere fich breht, und während mittelft bes Wriffes n die Spite m nach unten gedrückt und binund hergeführt wird, in gleitender und in, um die Svik rotirenber Bewegung über die Schalenfläche bin zu erhalten-

Rachdem das Schleifen der Flächen beendigt worden ichreitet man zum Poliren derjelben. In dem Zwecke muffe

bie Flächen der Schalen erst ganz besonders vorgerichtet werden, was auf verschiedene Weise zu geschehen
pslegt. Eine besonders häusig gebrauchte Wethode ist die
mittelst einer Masse aus gleichen Theilen Pech und Kolophonium. Man versieht die Fläche der Schleifschale, wozu
man die entsprechende Fläche einer eisernen Schale nehmen
sann, mit einer etwa 4 Mm. hohen Schicht dieser Masse,
die man dadurch rein von störenden körnigen Beimischungen
erhält, daß man sie noch fließend durch ein Stück seine

Fig. 89.



Fig. 90.



Leinwand drückt und auf der ziemlich warmen Schleifichale gleichmäßig ausdreitet. Sobald die Harzschicht zäh zu werden beginnt, drückt man in diese die völlig kalte und reine messingene Gegenschale, so daß die Harzschicht die genaue Form der Krümmung dieser Schale erlangt. Die Gegenschale läßt man so lange auf der Harzschicht ruhen, dis sich Alles abgekühlt hat. Die Schale mit der Harzschicht wird nun in die Maschine gespannt, und es geschieht mittelst sos genanntem Caput mortuum (Kolcothar oder englisches Roth), ebenfalls nach verschiedenen Graden der Feinheit desselben, das Poliren der Flächen. Auch das Caput mortuum muß gehörig von reinem Wasser durchseuchtet sein. Da nicht selten

mahrend diefer Arbeit fich Bechtheilchen loslofen und als Rörnchen amischen ben Flächen fleine Riffe in ber Blasfläche. erzeugen, fo pflegt man, ehe man zu poliren anfängt, in ber Sargfläche in 10 bis 20 Mm. Entjernung von einander, etwa 3 Mm. breite, zu einander parallele und fenfrechte Furchen (Fig. 90) zu ichneiben, welche zur Aufnahme aller überflüffigen und ichablichen Theile beftimmt find. Da and hier mit ber Zeit eine Unrichtigkeit ber Bechfläche fich einftellen fann, fo nimmt man bon Beit ju Beit ein Ausschleifen berfelben mit ber Gegenschale vor, ohne aber babei die vorher vorzunehmende Reinigung ber Schale gu vergeffen. Ab und zu muß man fich auch überzeugen, wie weit der Grad der Politur vorgeschritten ift, und der Unfänger wird gut thun, burch Bergleich mit ber Politur eines fertigen und guten Objectivs aus einer renommirten Unftalt zu erforichen, wie viel noch zu arbeiten übrig bleibt, um einen gleichen Grad von Bollfommenheit zu erreichen.

Statt der Pechschale zum Poliren kann man, wie oben schon angedeutet, sich auch eines Ueberzuges bedienen aus einem Stoffe von recht gleichmäßigem Gewebe und ohne Knötchen. Man schneidet denselben der Schale entsprechend groß und leimt ihn mittelst Kolophonium auf die Fläche der Messingschale, welche eben benutzt werden soll. Die Schale wird zu dem Zwecke über einer Spiritusssamme heiß gemacht, so daß das Harz darauf sosort schmilzt. Man schüttet daher klar gestoßenes Kolophonium in ein seines Leinwandläppchen, macht daraus ein Bäuschchen, und streicht mit demselben über die heiße Schalenfläche hin, wobei das Kolophonium schmilzt, klar und rein durch die Leinwand sickert und auf der Schalenfläche eine flüssige klebrige Schicht bildet, über welche schnell der zugeschnittene Stoff mittelst eines Falzbeins glatt, sest und möglichst gleichmäßig aus

gestrichen wird. Die entstehenden Falten müssen mit einem scharfen Wesser, nachdem das Ganze sich genügend abgekühlt hat, ganz glatt weggeschnitten werden. Man kann aber auch vorher durch genaues Anpassen des Stoffes an die Fläche ersahren, wie viel in Sectorenform aus demselben vor dem Aufziehen herausgeschnitten werden muß, damit der Ueberzug gleich von vornherein beim Aufsleben überall gleichmäßig auszuliegen kommt. In der so vorbereiteten Schale wird nun das Poliren mittelst Kolcothar wie oben ausgeführt.

Es kann nicht genug betont werden, daß bei Fernröhren mit der Größe der Objective, wie bei Mikrostopen
mit der Rleinheit der ersteren auch die Sorgfalt und Mühe
wächst, die auf die Ausführung derselben zu verwenden ist,
daß in verschiedenen besonderen Fällen der ausübende Künstler
seine ganze Aufmerksamkeit zusammennehmen muß, gewissen
hindernissen und Störungen, an welche vielleicht vor der
Ausführung gar nicht zu denken war, ersolgreich zu begegnen.

Besonders aber achte er darauf — um das oben Geslagte nochmals zu wiederholen — daß beim Poliren kein loses Polirtheilchen in der Schleifschale herumrollt. Da selbst der beste und seinste im Handel zu beziehende Schmirgel, sowie das seinste Caput mortuum nicht frei von Bestandtheilen ist, welche die Herstellung einer vollkommen sehlerfreien Fläche unmöglich machen, so muß man sich selbst die verschiedenen Grade der Feinheit und Reinheit auf dem Wege des Schlemmens herzustellen suchen. Man benutzt dazu etwa sünf völlig reine Glasgesäße, süllt das eine zum Theil mit Basser, und schüttet in dasselbe ein ziemliches Quantum seinen Schmirgels. Nach etwa 10 Secunden gießt man das Wasser dieses wieder in ein drittes Gesläße, nach 10 Secunden dieses wieder in ein drittes Gesläße, nach 10 Secunden dieses wieder in ein drittes Gesläße.

TO THE STATE OF TH

The second secon

The second secon

A CONTROL OF THE CONT

lediglich darauf beruhen kann, nach dem Principe der Entstehung der Rotationsflächen an dem zu schleifenden Glasstörper, während er um eine bestimmte Achse rotirt, einen zweiten schleifenden Körper nach einem bestimmten Gesetze iv angreisen zu lassen, daß sich nach und nach eine Fläche von vorher bestimmter Form nothwendig bilden muß. Es ist hier nicht der Ort, näher auf die Construction solcher Maschinen einzugehen, es sollte nur kurz die Möglichkeit derselben angedeutet, und zugleich die Anregung dazu gegeben werden, einen Versuch zum Fortschritt auf dem Gebiete der optischen Glasschleiserei zu machen.

Wie nun die oben angeführte einfache Schleifmaschine lediglich zum Handbetrieb eingerichtet ist, so läßt sie sich auch im größeren Maßstabe zum Fußbetrieb oder gar zum Betriebe mittelst irgend welchen Motors construiren. Das ganze Gestell kann, demjenigen einer Drehbank gleich, aus Sisen gefertigt, das Schwungrad senkrecht aufgestellt, der Hebel In (Fig. 82) mit einem verstellbaren Gewichte verbunden werden, wodurch der Druck auf die über die Schleisschale hin und her zu führende Linse stets in ein und derselben gleichmäßigen Größe erhalten bleibt, was für das Gelingen einer durchaus sphärischen Form der Linsensläche von großem Vortheile ist. Je weiter das Geswicht nach l hin verschoben wird, desto kleiner, je weiter nach n hin, desto größer ist der von ihm ausgeübte Druck.

Die Herstellung ebener Glasslächen durch Schliff und Politur, welche übrigens in der praktischen Optik eine hersvorragende Kolle spielt, geschieht natürlich mit Hilfe ebener Schleifscheiben, die man im Durchmesser möglichst groß nehmen muß, und von welchen immer ein Paar als zusammengehörig einzurichten sind. Solcher Scheibenpaare muß der praktische Optiker stets mehrere vorräthig haben und

barauf achten, daß ihre ebenen Rlachen fo viel als möglich bem Begriff ber mathematischen Chene entsprechen. Je größer aber ber Durchmeffer folder Scheiben ift, befto größer ift auch die Bahricheinlichkeit, daß bei einem während bes Schleifens auf biefelben nach dem Rande bin ausgeübten Drude ein Durchbiegen ober ein Steigen ber Scheibe an ber Drudftelle, b. b. ein Abweichen von ihrer urfprunglicher Form, wenn auch noch fo wenig, eintreten fann, benn die Scheibe fist ja nur in ihrem Centrum feft auf ber Spindel ber Schleifmaschine auf, bat alfo ba allein ihren Stutpunft. Um Diefe Abweichung von ber urfprünglichen Geftalt nach Möglichkeit zu verhindern, ift es nöthig, Die Scheibe an ihrer unteren Seite vom Centrum aus mit, nach dem Rande bin verlaufenden Berftarfungerippen zu verfeben, die Schleifmaschinenspindel recht ftart auszuführen und bem Spindels topfe einen großen Durchmeffer zu geben, bamit die Scheibe eine recht breite Unterlage erhalt. Das Schleifen febr genauer ebener Flächen ift mit mehr Dlühe verbunden, als basjenige der iphärischen Flächen, weshalb 3. B. die zu genauen optischen Inftrumenten anzufertigenden Glasbestandtheile wie 3. B. Prismen, ebene Blatten u. f. w., ziemlich hoch im Breife gu fteben fommen. Schon bas Grobichleifen muß mit großer Borficht begonnen, und bagu gang feiner Sand mit burchaus gleichem Rorn genommen werben.

Das Schleifen und Poliren der feinen Mifrostopobjective verlangt ebenfalls eine große Aufmerksamkeit und
Sorgfalt. Die kleinen sphärischen (vertieften oder erhabenen) Flächen, in welchen die Linsen ihre sphärische Form erhalten, müssen genau nach dem berechneten Halbmesser ausgeführt, und fort und fort corrigirt werden. Während bei einem Fernrohrobjectiv ab und zu ein Bläschen oder Staubkörnchen die Güte desselben nicht beeinträchtigen kann, darf auch dieser

Fehler beim Mikroskopobjectiv wegen der Kleinheit desjelben nichtvorkommen; das Glas dazu muß also absolut rein und frei sein. Um Linsen von so geringen Dimensionen auszuführen, muß man natürlich wieder Glas von entsprechender Dicke nehmen; man findet dasselbe in Plattenform, aus welchem man nur die kleinen Scheiben zu schneiden hat, welche denfelben Durch= meffer erhalten, wie die daraus zu fertigenden Linfen. Man formt zu diesem Zwecke jede Scheibe erft roh im Durchmeffer etwas reichlich und kittet fie auf ein Metallftabchen, beffen Durchmeffer ein wenig kleiner ift als ber berechnete. Die Mache, auf welche bas Glas aufzufitten ift, muß möglichft sentrecht zur Achse bes Stäbchens fteben; man erreicht bies auf der Drehbank, auf welche letteres eingespannt wird, fo baß es genau centrisch läuft, mahrend jene Flache mit dem Drehftahl (nach ihrer Mitte etwas vertieft) abgeftochen wird. Auch das Auftitten der Glasscheibe fann unmittelbar, nach= dem diefe Fläche vollendet, auf der Drehbank vorgenommen werben. Man erwärmt lettere daher genügend mittelft einer Spiritusflamme, bringt ein Tröpschen Siegellack barauf, brudt auf biefes und an die Fläche bes Stäbchens das vorher hinreichend erwärmte Glasscheibchen, und drängt und Spiebt letteres mittelft eines Solzstäbchens, mahrend bas Siegellack noch weich ift, fo lange hin und her und gleichdeitig fest andrückend, bis es mit bem Stäbchen zugleich genau um seine Achse läuft. In dieser rotirenden Lage wird nun ber Rand ber zufünftigen Linse genau und freisrund geichliffen. Nachdem das Glasscheibchen so vorbereitet worden, wird das Stäbchen mit dem letteren von der Drehbank abgenommen, und das Schleifen und Poliren der Linje be= gonnen, indem man bas Glas an diefem Stäbchen halt und in die Schale drückt. Man macht dabei dieselben Stadien bes Roh- und Reinschleifens und Grob- und Feinpolirens

m F

bin

1661

burch, wie bei ben Objectiven, und muß ftets barauf bebacht fein, nur gang geringe Spuren bes Schleif- und Bolirminels fin und wieder friid jugugeben. Da bei fo fleinen Linfen verhältnifmäßig nur geringe Glasmengen burch biefe Does rationen zu entfernen find, jo braucht man lettere gar nicht erft mit ben gröbften Schleifmitteln anzufangen, man tonn gleich beim Beginn ichon eine feinere Schmirgeliorte nehment.

Das Schleifen aus bem Rabius, welches, wie icon oben ermahnt, bie genaueften und guverläffigften Refultate gemahrt, empfiehlt fich ftets bei ber Ausführung größerer Objective, vielleicht von 60 Dim. Durchmeffer an, und wir mit Silfe folgenden Apparates vorgenommen. Un der fentrechten Band einer aus ftarten Mauerfteinen gu einers Wangen aufammengefügten Mauer AB (Fig. 91), welche nich wanten und weichen tann, find zwei ftarte eiferne Trage OD abnlich wie bie Wangen einer Drehbant parallel neben einanber genau fentrecht burch vier mit Schrauben, un Muttern veriebene Bolgen, von welcher nur a und b in de Rigur fichtbar, befestigt. Durch die eifernen Zwischenplatter m und n werben fie aber von ber Band A B in einem jo großen Abstande gehalten, daß die Bolgenenden e, die Muttern d und bie Blatten e bequem Plat haben, respective angebracht werben fonnen, burch welche die Theile E und F (wie ber Spinbelftod und Reitftod einer Drebbant) auf und amifchen ben Tragern CD feftgeftellt werden. Die vorderen Flächen fg muffen baber gang gradlinig und eben bergeftellt und genau fentrecht fein, ferner muß bas Stud E, welches wir ben Aufhängestod (mit ber . Prechtel'ichen. Aufhangung). fowie F, welches wir ben Schleifftod nennen wollen, genigen auf ben Alachen fg auf- und zwischen benfelben genau ein = geschliffen fein, bamit fie fich ftets gleichmäßig und fiche auf und ab verichieben und beliebig feftftellen laffen. Die Thei Te

E und F sind gleichfalls aus Gisen. Die Länge ber Träger CD hängt von der Länge der Radien ab, aus welchen man bas Schleifen und Poliren der Linsengläser vornehmen will.

Fig. 91.



Sie müffen so lang sein, daß der längste Radius, bis du welchem der praktische Optiker das Schleifen noch vor= Reumann. Die Briden.

...... and the second s The second of th The same of the sa en (12 em). Ben min min die <mark>insied damie</mark> de The second secon And the few matterness is a figure Token Countries the form out to an amount of period = is film mai kafina Sagali dik Cambri og og ni did den denne Karden i En de inde Constant a seriero en Finance, en der ar frære lande 🗀 eine gene Gran berberten Gibe bien einem Sibrite eine gus vongen under welche wader au dem fargen Ende vielnesse 🎚 ono des com el conducer Flacenació un demendad befestigt ist. 🌁 04.9 t eget og fe Çebanound Benfind ber Go ge g beduem und te d' d, un ber Gemegung ber Spige n über einen eingetheilten Brigen beilichten meiten fann. Der Aufbangeftod E befit au ber unteren Gene emer auferformige Anfage, in welcher inf gur Biellen : und . Befinden für Die Gegengewichte I' und (), melde an ieften Edmuren bie Radiustange R trage und gen ugen, mit bem oberen fugelformigen Ende h fest un juffer in ber entipcechenden fonischen Bertiefung bes Cylinders gu entjen Biefes möglichft genaue fugelformige Anöpfchen hat ungefalge is Mim. Turchmeffer, ift von glashartem Stabl und fein poliet, und bildet mit jeinem Centrum den Mittelpunkt der Radiusstange, oder besser, den Mittelpunkt der von der Radiusstange zu beschreibenden Rugelfläche. Auch die Innenfläche ber fleinen fegelförmigen Bertiefung an ber Bafis bes Cylinders p muß fein und fauber ausgeführt fein. Das Knöpfchen bilbet jugleich das Ende eines chlindriichen, mit flachem Schraubengewinde versehenen Metallftuckes, welches fich nur fehr ftreng mittelft Schraubenschlüffels in einen metallenen, das obere Ende der Radiusstange bilbenden Schuhes einschrauben, und nach Belieben verstellen läßt. An zwei Defen eines lofe um Diefen Schuh innerhalb einer Ruth drehbaren metallenen Ringes find die Schnuren der Laufgewichte P und Q befestigt, wie Fig. 91 darftellt. Das untere Ende der Radiusstange bildet ein mit einem freis= förmigen Plattenpaar versehener Schuh. Das Plattenpaar wird durch drei Baar Stellschrauben, wovon drei Zug- und drei Drudschrauben find, zusammengehalten. Die untere Platte bient bazu, den Griff, auf welche die Linfe aufgekittet ift, oder eine Schleifschale aufzunehmen; fie enthält baber in ihrem Centrum eine Deffnung, in welche dieser Griff ober die Schleifschale fest eingeschraubt wird. Das Saupt- und Nittelftud verfertige man aus einzelnen Stäben recht trockenen Fichtenholzes, die fo zu einem Ganzen vereinigt werden, daß ein Bergiehen nicht leicht möglich ift. Bulett wird dieser Bolgtheil mit siedendem Del getrankt und mit Leinölfirniß überzogen, um ihn gegen das Werfen durch Feuchtigkeit zu ichüten.

In dem Schleifstock F ist eine Platte eingelassen, welche ebenfalls durch drei Paar Stellschrauben (drei Druck- und drei Zugschrauben) an demselben befestigt und beliedig gerichtet werden kann; sie ist gleichfalls durchbohrt, um den Griff aufzunehmen, auf welchen die zu schleifende Hohllinse aufgekittet ist, ober die Schleisschale, in welcher die an der

-= -= \_= : : : : Flace nicht jehr = \_::: ::::: Fernrohrobjectiv Tur Dr. reffitiebenen Rabius: 12 128 Enteren und Boliren ber ftangen nathes mager gweiten und trimen Fear: minist im und berielben Stange iberen Lange ja nur burd bas mir bem Anopichen h versehene Unbitlid y corrigire qu merden braudt beforgt werben tann. be brei Madiusstangen find frets für ein und basselbe tiv gut aufzubewahren und womöglich in einem besonderen Fache eines größeren Repositoriums zu verschließen, so daß zulet so viel verschiedene genau bezeichnete Fächer eingerichtet sein werden, als je drei zusammengehörige Radiusestangen vorräthig sind.

Wir wollen nun annehmen, es sei ein Objectiv von 240 Cm. Brennweite und 13,4 Cm. Deffnung herzustellen, bessen vier Flächen durch folgende vier Radien bestimmt sind:

Radius der 1. Fläche - 147,62 Cm.

- **» »** 2. **»** 69,39
- » » 3. » 66,7 »
- » » 4. » 193,95

Die Flächen 1, 2 und 4 seien convex, die Fläche 3 sei concav.

Will man nun möglichst schnell damit fertig werben, io ist es am besten (abgesehen davon, daß auch die Radius= vorrichtung dadurch weit mehr geschont wird), das Objectiv erst auf einer Schleifmaschine der oben (Seite 172) be-Chriebenen, aber vielleicht etwas größeren Art foweit fertig ju ftellen, daß nur noch das Reinschleifen und Boliren aus dem Radius vorzunehmen übrig bleibt. Bu dem letteren Bwede ist es zuvörderft nöthig, das Ginstellen der Radius= vorrichtung auf den berechneten Radius vorzunehmen. Dies geschieht, wenn zunächst die erste Fläche des obigen Objectivs geschliffen werden foll, indem man die derselben entsprechende Schleifschale in die Platte Z des Schleifstocks F (Fig. 91) lpannt, und bann, nachdem dies ftattgefunden, mittelft einer geraden Stange aus trockenem (wie oben angegeben) gut ge= firniften Tannenholz, welche an dem einen Ende mit einem genau eben so großen Rügelchen wie h, an dem anderen Ende mit einer etwas stumpfen Spite versehen, und mittelft eines Stangenzirkels genau 147,62 Cm. lang gemacht worden ift, die Entfernung zwischen der Schleifschalenfläche und der

fegelformigen Bertiefung h bes Enlinders p beftimmt. Dan ftemmt zu biefem Zwecke biefe » Defitange« mit bem Rugelchen in den hohlen Regel b, mahrend ein Behilfe den Aufhangeftod E, nachdem er die Muttern d gelüftet, jo lange verschiebt, bis man mit diefer Defitange und mit ihrer ftumpfen unteren Spite Die Fläche ber Schleifichale gerabe trifft; man fest fie in ber Mitte ber Schleifichale auf und läßt ben Aufhängestock E vom Gehilfen nur um einen geringen Betrag (etwa um 2 Mm.) niedriger als bie foeben abgemeffene Entfernung betrug, burch Ungieben ber Muttern d wieber feitftellen; ber Cylinder d wird in Folge bes von ber Degftange nach oben ausgeübten Druckes um 2 Dem. nach oben verschoben, und biefe Berichiebung burch ben Stand ber Beigerspite x angezeigt. Man versucht nun alle Stellen ber Schleifichalenfläche bis an ihren Rand mit ber ftumpfen Spite der Mefftange zu ftreifen, mabrend fie mit ihren-Rugelende bei h verbleibt, und beobachtet dabei das Zeigerende x; schwantt dasselbe mehr ober weniger beträchtlid mahrend bes Begebens ber Schleifichalenflache, fo ift bas einen Beweis, daß diefelbe nicht genau gleichweit vom Centrum be = Rugel h entfernt, baber burch Berftellen ber Platte Z i lange in ihrer Lage zu corrigiren ift, bis x unveränderlich auf einem Bunkte fteben bleibt. Jest kann man an die B richtigung ber Radiusstange geben. Man schraubt an b ie unterfte Platte berfelben gunächft die ber obigen Schale en tiprechende Gegenschale, macht die Entfernung ihrer unter-n Fläche vom Mittelpunkte ber Rugel h gleich 147,62 Cm. fest fie an die Stelle ber Defftange, hangt die Gewichte P und Q ein, die zusammen ungefähr fo schwer sein mussen, daß fie dem Gewichte der Radiusstange und dem Drutte bes Enlinders p von oben auf diefelbe bas Gleichgewicht halten. Fällt dabei die Fläche ber Gegenschale nicht gerran

mit berjenigen ber erften Schale gusammen, fo muß bies burch geeignetes Berftellen der Platten am unteren Ende der Radiusstange erst herbeigeführt werden. Jest wird das Ineinanderschleifen der beiben Schalen, und daburch die etwa nothwendige Justirung berselben vorgenommen. Ift das geschen, so schraubt man ftatt der Gegenschale die bereits schon ziemlich fertig geschliffene Glaslinse mit ihrer Fassung an die untere Blatte am Ende der Radiusstange R, stellt sie gehörig ein, und schleift und polirt fie vollends fertig, wobei darauf zu achten ist, daß die Temperatur im Arbeitslocale stets dieselbe (etwa 15 Grad R.) bleibt. Das lettere, d. h. bas Schleifen und Voliren geschieht in der Weise, daß man bas untere Ende der Radiusstange mit der einen Sand erfaßt und die Glaslinse mit einem gewissen Drucke nach allen Richtungen freuz und quer, die Radiusstange um ihre Achse brebend über die Schleifschale bin und ber gleiten läßt, bis die gehörige Reinheit und Gleichmäßigkeit der ersten Glasfläche erlangt worden ist, wobei die Zeigerspipe x unverändert auf ein und benselben Bunkt der Bogenscala zeigen muß. Wie die erste Fläche des Objectivs, so wird auch die 81weite und vierte Fläche, jede mit einer anderen Radiusstange und anderen Schleifschale fertig geftellt.

Die dritte Objectivsläche, welche hohl ist, wird mit Hisper der zweiten Radiusstange und der Converschale (zur dritten Fläche) geschliffen und polirt. Die schon auf der Schleifsmaschine genügend vorbereitete hohle Flintglaslinse wird daher mit ihrem Griffe auf die Platte Z geschraubt und senkrecht dum Radius eingestellt, so daß die hohle Fläche die Außenschäche ist, welche nun mittelst der convexen Schale sein geschliffen und polirt werden kann. Stets achte man darauf, daß der Beiger x völlig zur Ruhe gekommen ist, ehe man mit der Arbeit aushört. Daß die Schleisschalen vorher, ehe das

Poliren begonnen wird, einen Pechüberzug erhalten haben, daß sie überhaupt so vorbereitet sein, und behandelt werden müssen, wie oben schon beim Schleisen und Poliren mit der Maschine angegeben, haben wir stillschweigend als bekannt vorausgesetzt, nur dürfte hier eine sehr lästige und zeitraubende Arbeit in Wegsall sommen, d. i. das in kurzen Zwischenzräumen immer zu wiederholende Justiren der Schleisschalen, das ja bei der Radiusvorrichtung niemals nöthig ist, weil dasselbe mit dem Schleisen und Poliren zugleich von selbst geschieht.

Mit dem Zusetzen des Schleif= und Polirmittels sei man vorsichtig, nehme nur immer wenig auf einmal, und breite dasselbe gleichmäßig auf der Schale respective hohlen Glassläche aus, wozu sich statt eines Löffelchens noch besser ein Pinsel eignet, der gerade so viel ausnimmt, als momentan von dem Schleif= respective Polirmittel nöthig ist. Die Gefäße (Gläser), welche die Schleif= und Polirmittel in verschiedenen Graden der Feinheit enthalten, müssen gut zugedeckt und gesschützt ausbewahrt werden.

## Das Centriren der Gläser, des Objectivs und des ganzen Fernrohrs.

Eine Linse, die noch so genau nach den berechneten Krümmungshalbmessern geschliffen, und noch so fein und sauber polirt worden ist, wird für ein optisches Instrument, wie es ein gutes Fernrohr oder ein gutes Mikrostop sein

soll, beinahe werthlos, wenn sie nicht centrirt, d. h. so einsgerichtet ift, daß ihre optische Achse gerade durch den Mittelspunkt des Kreises geht, welchen der Kand der Linse bildet. Bei Sammellinsen erkennt man sofort, daß sie centrirt sind, wenn die beiden Flächen derselben eine scharfe kreisförmige Kante bilden. Bei Hohlgläsern hingegen muß der Kand eine überall genau gleich breite cylindrische Fläche sein.

Will man fich noch genauer bavon überzeugen, ob eine Linse genügend centrirt ift, so kann man zwei Methoden ber Untersuchung anwenden, diejenige mit Silfe ber Spiegelbilder, und die noch genauere mit Bilfe ber Fühlhebel. Bei ber erfteren Methode fommt es barauf an, daß bie Linse auf eine Vorrichtung gekittet und in die Drehbank gespannt, so . rotirt. daß die fich in berfelben spiegelnden beiden Bilber einer fernstehenden Rerze eine volltommen ruhige Stellung einnehmen. Man tann bann versichert sein, daß die optische Achse ber Linse mit berjenigen ber Drehbankspindel genau Busammenfällt. Die Linse steht also centrisch und fenkrecht auf dieser Achse. Nimmt man nun wahr, daß auch der Rand während der Umdrehung vollständig ruhig und scharf erscheint, als ob er sich gar nicht drehe, so ift die Linse centrirt. Zeigt aber ber Rand ein beutliches Schleubern, fo muß er in berselben Lage ber Linse erst richtig geschliffen werben.

Wenn die Spiegelbilder der Kerze sich aber bewegen, so muß die Linse so lange verschoben werden, bis das Stillstehen der Bilder eintritt. Es eignet sich am besten hierzu ein Spindelsopf, wie ihn Fig. 92 erläutert. Die Linse muß zu dem Zwecke auf einem Griffe A mit entsprechender Grundstäche senkrecht zur Achse desselben aufgekittet sein, damit sie mit demselben in den Spindelsopf geschraubt und mittelst desselben gerichtet werden kann. Letzerer besteht zunächst

aus dem cylindrischen Metallstück B, welches auf der einen Seite ein Schraubengewinde C enthält zum Aufschrauben auf die Drehbankspindel, auf der anderen Seite dagegen so tief und weit cylindrisch ausgedreht ist, daß in diese Bertiefung eine cylindrische Metallplatte D mit einem mehrere Millimeter breiten Spielraume (am Rande) eingesetzt werden kann, welch



burch die vorgeschraubte Platte E in ihrer Lage nur so festgehalten wird, um sich mittelst vier Stellschrauben s innerhalb
ihres Spielraumes verschieben und feststellen zu lassen. Da
mit der Platte D die Platte F sest verschraubt, und diese
wieder durch die Zugschrauben t und die Druckschrauben u
(brei von jeder Art) mit der Platte G, dem Griffe A und
der Linse I verbunden ist, so muß mit der seitlichen Berschiebung der Platte D zugleich diesenige der Linse I ver-

nden sein. Man hat es sonach in der Gewalt, mit Hilse : Schrauben s, t und u die Linse l so zu stellen und zu hten, daß ihre Achse genau mit der Achse der Drehbankndel zusammenfällt, was mit Hilse der obengenannten viegelbilder oder eines Fühlhebels sich nachweisen läßt.

Will man ftatt der Spiegelbilder den Fühlhebel annden, so fann man fich eines solchen in verschiedener stalt bedienen. Sammtliche Formen muffen so eingehtet fein, daß der (vielleicht 50 ober noch mehr Dtal) inere Hebelarm mittelst einer Feber leicht gegen die Fläche he am Rande der Linse gedrückt werden fann, und so im ande ift, die geringfte Unregelmäßigkeit mahrend der Um= ehung der betreffenden Fläche auf den längeren Bebelarm übertragen und mit Silfe besselben sichtbar zu machen. ne Hauptbedingung dabei ift, daß der Drehpunkt (Sppoichlium) des Hebels bei der Untersuchung jeder Fläche verrückbar feststeht. Zeigt der Sebel in Bezug auf beide njenflächen nicht die mindesten Schwankungen an, so läuft Linje centrisch, und es braucht bann nur ihr Rand durch hleifen egalifirt zu werden. Bibrirt aber ber längere Bebelm während der Umdrehung der Linfe, fo muß dieselbe erft htig gerückt werden, was oft viel Dlühe und Zeitaufwand jordert. Der Griff A (Fig. 92) hat einen um etwas Weniges ringeren Durchmeffer als die Linse 1. Die vordere Fläche s breiteren Ansates breht man etwas hohl, damit sie sich im Auffitten beffer an die flachere convere Rrummung der rown= respective Klintglaslinse anlegen läßt. Ift Alles soweit rgerichtet, so überzieht man die schwächere Converfläche einer \* Objectivlinsen, die eben centrirt werden foll, recht glatt (burch ufleimen) mit Papier, welches freisförmig geschnitten, ben urchmesser ber vorderen Fläche des Griffes A und im Centrum ne freisförmige Deffnung haben muß, und nachdem man

mit einem Taftzirkel die dunnfte Stelle der Concav= oder Die bicffte Stelle ber Converlinfe in ber Mitte gefunden und mit einem Tupfchen Farbe auf ber aufzukittenben Fläche angemerkt, ebenso auch die Mitte des Griffes A notirt hat, tropft man an mehreren symmetrisch gelegenen Stellen bes letteren - ber vorher beiß gemacht merden mußte - genugende Mengen Ritt, und brudt bann barauf bie ebenfalls vorher etwas angewärmte Linfe mit ber Bapierfeite genugend feft, fo bag bie beiben angemerften Bunftchen auf ber Glasund auf ber Unfatfläche genau zusammenfallen. Dan erreicht auf biefe Weife ein möglichft genaues Bufammenfallen ber optiichen Achse ber Linfe mit der bes Metallgriffes A, mit welchem fie nun möglichst centrisch und, nach bem Augenmaße richtig laufend, in die Blatte G festgespannt wird. Sierauf sucht man mit Silfe ber Spiegelbilder nach obiger Methode Die Linfe ! in ihrer Stellung möglichft zu corrigiren, und ift biefes geichehen, fo geht man gulet noch gur Correctur ber centrischen Lage mittelft der Fühlhebel über. Man fann fich zur Abfürzung des Berfahrens mit Bortheil gleichzeitig zweier Guhlhebel a und b mit den Drehvunften d untd e (wie Fig. 92 ichematisch andeutet) bedienen, bes einen für bie Borber-, des andern für die Sinterfläche ber Linfe. Die Enden ber furgen rechtwinkelig umgebogenen Sebelarme berfelben muffen rundlich geformt und gut polirt fein, damit fie mit möglichst geringer Reibung über bie Flächen gleiten. Das Juftiren mit Silfe berfelben wird fortgefett, bis die langen Bebelarme absolut ruhig steben bleiben.

Die Fühlhebelvorrichtung wird jeder geschickte Optiker sich selbst nach seiner Idee ansertigen können, wenn er nur dabei einige wenige Gesichtspunkte fest im Auge behält. Bor allen Dingen müssen die beiden Hebel, wenn sie gleichzeitig Anwendung finden sollen, zu einem Ganzen so verbunden sein, daß ihre' Drehpunkte um bestimmte Beträge von einander entfernt ober einander genähert werden können, weil die Diden der zwijchen die Enden der furgen Bebelarme geftellten Linfen ziemlich verschieden zu sein pflegen. Ferner ist es nöthig, daß durch schwache Federn, welche, zwischen a und b liegend, fich gegen die langen Bebelarme stemmen, die kurzen Bebelarme permanent gegen die Glasflächen gedrückt werden. Um endlich auch genan beobachten zu können, ob die Endpunkte der langen Sebelarme absolut ruhig stehen bleiben, während die Glaslinse rotirt, alfo um zu sehen, ob lettere centrisch läuft, muß jeder Bebelendpunkt über einer fleinen Scala fich bewegen. Fallen nun die beiben Spiegelbilber genau zusammen, oder bewegen sich die Endpunkte der langen Urme ber Fühlhebel nicht mehr, mahrend die Linfe fich dreht, io fällt die optische Achse des Glases mit der Achse der Drehbantspindel ebenfalls genau zusammen, und es tommt nur noch darauf an, den Rand ber Linfe so abzuschleifen, daß er einen Kreis bildet, deffen Mittelpunkt in Die optische Achse der Linse zu liegen kommt. Man verfährt dabei auf folgende Weise: Man fpannt in den Support der Drehbank ein Stud Rupfer, welches weder mit einer Spige, noch mit einer Rante, sondern mit einer, dem Rande der Linfe entsprechend geformten hohlen schmalen Fläche gegen benselben (und zwar mehr nach unten hin) schleift, sobald fie nahe genua herangerückt ist. Das Streifen bes Glasrandes muß fehr vorfichtig und nur leicht geschehen, bamit die Linse in ihrer Lage nicht verschoben, und von dem Rande derselben nichts herausgebrochen wird. Während die Linse nun rotirt, giebt man kleine Portionen, mit Waffer genügend angefeuchteten Schmirgels von mittlerem Korn ab und zu zwischen den Rand des Rupferstückes und den der Linfe, wodurch gang allmälig, indem man das Rupferstück dem Rande ber Linfe vorsichtig immer mehr und mehr nähert, die unregelmäßige Krümmung des Linsenrandes in diesenige eines vollständigen Kreises übergeht, dessen Centrum in der optischen Achse der Linse liegt. Es wird der letztere Fall eingetreten sein, so bald das Kupferstück den Rand überall gleichmäßig streif und der Fühlhebel an den ersteren angesetzt, kein Schwanke erkennen läßt. Es kann hierzu kein Doppels, sondern nur ein einfacher Fühlhebel in einer Stellung wie etwa e in Fig. D2 angewendet werden.

Wenn nun auch jede der beiden Linfen, welche ein achromatisches Objectiv bilden, für fich vollständig centrirt ift, fo braucht beshalb noch nicht bas Objectiv felbit centrirt au fein, denn dazu gehört, daß die optischen Achsen beiber Linfen genau in eine einzige zusammenfallen. Gind die Durchmeffer beiber Linfen gleich groß, mas man fo viel als moglich zu erreichen suchen muß, und sind die beiden inneren Flächen mit gleichem Krümmungshalbmeffer hergeftellt, fo bah fich die Linfen mit Ranadabalfam zusammenfitten laffen, fo ift die Bereinigung beiber zu einer einzigen centrirten Linfe einfach; man braucht fie eben fo zusammenzufügen, daß der Rand ber einen Linfe an feiner Stelle por bem ber anberen porfteht; in biefem Falle paßt bann bas Objectiv genau in ben inneren Ring a ber Faffung (Fig. 93 im Durch schnitt), über welchen zulett ber Ring b geschraubt wird. Saben aber die beiden inneren Flächen des Objectivs nicht vollkommen gleiche Salbmeffer, jo bag man diefelben nicht zusammenfitten tann, fo muß man verhüten, baß biefe Alächen beim Busammenseten ber Linfen fich in ber Mitte berühren, es würden sonft die sogenannten Remton'iden Farbenringe entstehen. Man schiebt zu Diesem Zwede an brei, 120 Grad von einander gelegenen Bunften, am Rande bes Objective zwischen die mittleren Flächen drei, einige Dillimeter breite und lange Stanniolblättchen von gleicher Dide, und befestigt diese mit Gummiwasser an eine der Flächen; dadurch erhalten die Linsen einen geringen gleiche mäßigen Abstand von einander, ohne sich in der Mitte zu berühren, und können so (nachdem sie nach dem Kande zu frästig gegeneinander gedrückt und die Stanniolblättchen das durch gezwungen werden, sich recht dicht und glatt anzulegen) in die Fassung gebracht werden.

Um zwei zu einem Objectiv zusammengehörige Linsen





mit ihrer zweiten und dritten Fläche zusammenzukitten, erwärmt man sie ganz allmälig, jede für sich, indem man sie auf eine, die Wärme nur langsam leitende Substanz, z. B. Glas, Holz, Stein u. s. w., und mit dieser auf die Platten eines Feuerherdes (mit der zweiten und dritten Fläche nach oben) legt, welche nur durch ein schwaches Feuer selbst langsam heiß gemacht werden. Sind beide Glaslinsen so warm geworden, daß sie sich ziemlich heiß ansühlen, so reinigt man sie mit einem Dachshaarpinsel so viel als möglich von allem Staub, der inzwischen darauf gefallen sein könnte, tropft auf die Mitte der dritten (hohlen) Fläche so viel reinen (ebensalls erwärmten) Ranadabalfam, als man etwa reichlich nöthig hat, und legt bie Converlinse mit ber zweiten Rlache möglichft genau auf die britte, beibe Linfen fest aufeinander brudend, io daß die dazwischenliegende Barzschicht fich nach allen Seiten bin gleichmäßig ausbreitet und feine Stelle frei lagt. Durch fortgesettes vorsichtiges Druden der Linfen gegeneinander, in Abwechslung mit bem Berichieben berfelben nach verschiedenen Richtungen übereinander weg, wird ber überichuffige Ritt hervorgepreßt und bas nur jum Bufammenfitten nöthige Quantum begielben gurudgehalten. Sat man beibe Linfen fo vereinigt, daß fie ein achromatisches Objectiv mit nur einem einzigen glatten Rande bilben, fo läßt man es vollftändig erkalten und reinigt gulett basfelbe von den anhaftenden Harzpartifelchen mittelft Spiritus. Will mart umgekehrt, die gusammengekitteten Linfen eines Objectivs vor einander trennen, fo hat man auch nur nöthig, bas Objectiauf die oben angegebene Beife, und bamit qualeich die amifchen liegende Sarzschicht zu erwärmen; lettere wird bann fluffic und die beiden Linfen laffen fich von einander trennen.

Mit der Centrirung des Objectivs geht Hand in Handleienige des Rohrs. Da es darauf ankommt, daß die die des Oculars, des Rohrs und des Objectivs in eine einzige gerade Linie fallen, so wird der denkende Optiker auch die Mittel und Wege ausfindig zu machen wissen, die einem gegebenen Falle einzuschlagen sind, damit diese Eerdingung erfüllt werde. Es dürfte einleuchten, daß dieselle en wesentlich von den Dimensionen abhängen werden, nach welchen das Fernrohr ausgeführt werden soll, und daß es nicht gleichgiltig sei, ob man die Centrirung eines kleinen Fernrohrs vorzunehmen hat, wozu eine einsache Drehbank genügt, oder die eines Rohrs, dessen Länge sich nach mehreren Wetern bemißt, bei welchen Temperaturveränderungen, Bie-

gungen in Folge ber eigenen Schwere u. f. w. mit Berück- sichtigung finden muffen.

Es genüge hier nur darauf aufmerksam zu machen, daß bei einem großen Fernrohr, welches gut centrirt ist, die mittelst eines kleinen Fernrohrs durch das Objectiv des ersteren hindurch beobachtete Ocularöffnung ihre Lage unverändert beibehalten muß, während das ganze Fernrohr um seine Achse rotirt, und daß, wenn dies nicht der Fall ist, also die Ocularöffnung sich bewegt, man in der Lage sein müsse, durch, am Oculareinsat in geeigneter Weise angebrachte Stellschrauben das Ocular so zu rücken, dis die bevolachtete Kuhelage eins



Getreten ift. Man kann indessen auch das Centriren des ganzen Fernrohrs auf folgende Weise vornehmen, wozu es aber noch einer besonderen unten näher beschriebenen Borrichtung für die Fassung des Objectivs bedarf, damit letteres gerichtet werden kann. Wird das Rohr vom Objectiv aus nach dem Ocular zu tegelsförmig enger, so hat man nur nöthig, in der Nähe des Oculars Blenden zur Abhaltung des schädlichen, unregelmäßig zerstreuten Lichtes einzusetzen; ist aber das Rohr vom Objectiv bis zum Oculareinsatz chlindrisch, also innerlich überall gleich weit, so müssen die Blenden in gewissen Abständen gleich vom Objectiv an eingesetzt werden, und dabei die, ihren Stellungen entsprechenden Oeffnungen a, b, c u. s. w. erhalten, wie Fig. 94 angiebt, wo AF und BF die Richtung der an dem Objectivrande gebrochenen Varallelstrahlen vorstellen.

Das Rohr ift sammt den Blenden innerlich mit einem matt-

ichwarzen Ueberguge gu verfeben.

Die oben angedeutete Borrichtung zur Centrirung des Objectivs und Rohrs ist an dem Objectivrande des Rohrs angebracht und besteht aus dem erweiterten, etwa 2 Cm. tief chlindrisch ausgedrehten metallenen Rande B (Fig. 95) und aus dem metallenen Einsahstück A, welches ungefähr die Form im Querschnitt hat, wie die Figur andeutet. Junerhalb ist dasselbe mit einem Gewinde zum Einschranden der Fassung

Fig. 95.



(a b, Fig. 93) des Objectivs versehen. Das Stück A hat eine Deffnung a b, welche gleich derjenigen des Rohrs im Innern ift und kann durch die Druckschrauben c und durch die Zugschrauben d, welche um 120 Grad in der Peripherie abstehen und paarweise (eine Drucks und eine Zugschraube) angeordnet sind, sammt dem Objective so gerichtet, respective verstellt werden, daß die Achse des letzteren mit der des ganzen Fernrohrs zusammenfällt. Ob das letztere der Fall, d. h. ob das ganze Fernrohr centrirt ist, wird auf folgende Beise geprüft. Wan versertigt sich ein Fernrohr von ungesähr 20 Cm. Länge und fünsmaliger Vergrößerung mit einem

Doppe L. Deular zweiter Claffe (Ramsben'iches Deular) ein für alle Deal zu folchen Untersuchungen. In dem Brennpunkte bes Diectivs bringt man ein fogenanntes Fabenfrenz an, b. h. Zwei fentrecht aufeinander ftehende Spinnefaben, Die fich it der Achse des Rohrs schneiben. Letteres ift um ein auf einem fleinen Stative befindliches Charnier drehbar, fo baß es fentrecht und horizontal nach allen Richtungen geftellt werben tann. Damit man auch in fenfrechter Richtung von ben nach unten hindurch sehen könne, ohne von dem Fuße bes Stativs verhindert zu werden, ift dieser Fuß, wie beim Mitroftop beschrieben, hufeisenförmig gestaltet und in bem Scheitel besselben die bas Fernrohr tragende Saule befestigt. Unter biesem Fuße und unter jedem Ende eines Schenkels ift je ein rundes, gut polirtes ftahlernes Knöpfchen an Bebracht, fo daß also mit diesen drei Anöpichen das Gange feststeht. Wenn nun das große Fernrohr untersucht werden on, ob es centrirt ift, so legt man es, überall gehörig unterftigt, fo, daß fein Objectiv mehr nach oben gewendet ift, est bann bas kleine Fernrohr mit seinem Fuße auf die Tifere Fläche bes Objectivs, wobei die Schenkelenden bes Bufeisenfußes an den Rand der Fassung zu liegen tommen, Und richtet nun das fleine Fernrohr nach der durch das Arofe Objectiv hindurchleuchtenden Ocularöffnung des zu Prüfenden Fernrohrs, bis die Mitte des Fadenfreuzes mit ber Mitte ber Deularöffnung zusammenfällt. Bierauf fest man diefes fleine Fernrohr, ohne feine foeben beftimmte Lage jum Stativ ju andern, auf gang gleiche Weife auf einer anderen Stelle des Objectivs auf und schaut wieder nach ber Ocularöffnung, und fo ebenfalls an einer britten Stelle. Treffen auch in biefen beiden anderen Stellungen bes fleinen Kernrohrs die Mitten ber Ocularöffnung mit berjenigen des Kadenkreuzes zusammen, so kann das zu prüsende Kernrohr als centrirt betrachtet werden. Findet aber dieses Zusammentreffen an anderen Stellen des Objectivs nicht statt, so muß das Objectiv erst mittelst der Schrauben e und d (Fig. 95) so lange in seiner Lage corrigirt werden, bis die

obige Bedingung erfüllt ift.

Das Einseten eines Fabenfreuges in bem Brennpunfte bes Objectivs geschieht auf folgende Beife: Auf einem Detallring, der durch vier um 90 Grad von einander abstehende und von außen her durch die Deularröhre führende Schrauben genau in die Mitte bes Robrs und in den Brennpuntt bes Objective gebracht und festgehalten werden fann, werden zwei fentrecht aufeinander ftebende Linien angeriffen, b. b. mittelft eines Grabftichels vier feine Striche angegeben, welche Die Richtungen zweier Geraben andeuten, Die fich in ber Mitte bes Ringes genau fentrecht schneiben. Der Ring muß zu biefem Bwede natürlich aus ber Deularrohre entfernt und gurecht= gelegt worben fein. Sierauf nimmt man mit ben Spigen eines wenig gespreigten Birfels einen Spinnenwebenfaben. haucht ihn an und legt ihn über ben Ring, ftraff gespannt, in zwei gegenüberliegende eingegrabene Striche und befestigt ihn baselbst mit etwas Schellactlojung; ebenfo verfahrt man mit einem zweiten Faden, der fenfrecht über jenen über die anderen Striche bes Ringes gespannt und befestigt wird. Man achte übrigens barauf, daß die Faben möglichft ftaubfrei find, was ja mittelft ber Loupe, mit welcher man in biefem Falle arbeiten muß, leicht zu erfennen ift.

# Tasel zur Berechung der Arümmungshalbmesser aplanatischer Objective.

| w     |         | chnung<br>nessers 1 | des Halb= | Bur Berechnung bes Salb-<br>meffers r"" |         |         |  |  |  |  |
|-------|---------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|
|       | R       | Cn                  | C n'      | R                                       | Cn      | C n'    |  |  |  |  |
| 0,550 | 0,67185 | 0,740               | -0.0110   | 1,45353                                 | 10,080  | - 5,038 |  |  |  |  |
| 0,551 | 0,67182 | 0,739               | -0.0100   | 1,45303                                 | 10,099  | -5,045  |  |  |  |  |
| 0,552 | 0,67179 | 0.737               | -0.0090   | 1,45253                                 | 10,118  | -5,058  |  |  |  |  |
| 0,553 | 0,67176 | 0.736               | -0.0080   | 1,45203                                 | 10,137  | - 5,070 |  |  |  |  |
| 0,554 | 0,67173 | 0.734               | -0.0071   | 1,45153                                 | 10,157  | - 5,088 |  |  |  |  |
| 0,555 | 0.67170 | 0.733               | -0,0062   | 1,45103                                 | 10,177  | -5,095  |  |  |  |  |
| 0,556 | 0.67167 | 0.731               | - 0,0052  | 1,45053                                 | 10,196  | -5,108  |  |  |  |  |
| 0,557 | 0.67164 | 0,730               | -0.0042   | 1,45003                                 | 10,215  | -5,121  |  |  |  |  |
| 0,558 | 0.67161 | 0.728               | -0.0032   | 1,44953                                 | 10,234  | - 5,138 |  |  |  |  |
| 0,559 | 0,67158 | 0,727               | -0.0023   | 1,44905                                 | 10,254  | -5,148  |  |  |  |  |
| 0,560 | 0.67155 | 0,725               | -0.0014   | 1,44857                                 | 10,274  | - 5,158 |  |  |  |  |
| 0,561 | 0,67152 | 0,724               | -0.0004   | 1,44809                                 | 10,293  | -5,170  |  |  |  |  |
| 0,562 | 0,67149 | 0.722               | +0,0006   | 1,44701                                 | 10,312  | -5,188  |  |  |  |  |
| 0,563 | 0,67146 | 0,721               | +0,0016   | 1,44713                                 | 10,331  | -5,195  |  |  |  |  |
| 0,564 | 0,67143 | 0,719               | +0.0025   | 1,44665                                 | .10,351 | -5,208  |  |  |  |  |
| 0,565 | 0,67140 | 0,718               | +0.0034   | 1,44617                                 | 10,371  | -5,220  |  |  |  |  |
| 0,566 | 0,67137 | 0,716               | +0,0044   | 1,44569                                 | 10,390  | -5,233  |  |  |  |  |
| 0,567 | 0,67135 | 0,715               | +0.0054   | 1,44521                                 | 10,409  | -5,245  |  |  |  |  |
| 0,568 | 0,67133 | 0,713               | +0,0064   | 1,44473                                 | 10,428  | - 5,258 |  |  |  |  |
| 0,569 | 0,67131 | 0,712               | +0,0073   | 1,44425                                 | 10,448  | -5,270  |  |  |  |  |
| 0,570 | 0,67129 | 0,710               | +0,0082   | 1,14377                                 | 10,468  | -5,288  |  |  |  |  |
| 0,571 | 0,67127 | 0,709               | +0,0092   | 1,44329                                 | 10,487  | - 5,295 |  |  |  |  |
| 0,572 | 0,67125 | 0,707               | +0.0102   | 1,44281                                 | 10,506  | -5,308  |  |  |  |  |
|       | 0,67123 | 0,706               | +0,0112   | 1,44233                                 | 10,525  | -5,320  |  |  |  |  |
| 0,574 | 0,67121 | 0,704               | +0,0121   | 1,44185                                 | 10,544  | -5,333  |  |  |  |  |
| 0,575 | 0,67119 | 0,703               | +0,0130   | 1,44137                                 | 10,564  | -5,345  |  |  |  |  |
| 0,576 | 0,67117 | 0,701               | +0,0140   | 1,44089                                 | 10,584  | - 5,358 |  |  |  |  |
| 0,577 | 0,67115 | 0,700               | +0.0150   | 1,44041                                 | 10,603  | - 5,370 |  |  |  |  |
| 0,578 | 0,67113 | 0,698               | +0,0160   | 1,43993                                 | 10,622  | -5,388  |  |  |  |  |
| 0,579 | 0,67111 | 0,697               | +0,0169   | 1,43945                                 | 10,641  | - 5,395 |  |  |  |  |
| 0,580 | 0.67109 | 0,696               | +0.0178   | 1,43897                                 | 10,661  | -5,408  |  |  |  |  |

|                | dur Ber            | echnuna                 | des Kalb=              | Bur Mere           | chuma ?          | ies Kalb=        |
|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|                | ,,                 | meriers                 |                        |                    | neffer@ r'       |                  |
| (1)            |                    | mercis                  | •                      |                    | RELIEFS E        |                  |
|                | R                  | C n                     | C n'                   | R                  | Сn               | C n'             |
|                |                    |                         |                        |                    |                  | · 1. 4. 11       |
| 0,581          | 0,67107            | 9,695                   | +0.0188                | 1,43849            | 10,681           | <b> 5,42</b> 0   |
| 0,582          | 0,67105            | 0,694                   | - 0,0100               | 1,43801            | 10,700           | <b></b> 5,433    |
| 0,583          | 0,67103            | 0,693                   | -40,0208               | 1,43753            | 10,719           | -5,445           |
| 0,544          | 0,67101            | 0,692                   | 0,0217                 | 1,43705            | 10,738           | -5,458           |
| 0,585          | 0,67099            | 0,691                   | + 0,0226               | 1,43657            | 10,758           | -5,470           |
| 0,586          | 0,67097            | 0,690                   | 0,0236                 | 1,43609            | 10,778           | <b></b> 5,483    |
| 0,587          | 0,67095            | 0,689                   | 0,0246                 | 1,43561            | 10,797           | <b></b> 5,495    |
| 0,588          | 0,67093            | 0,688                   | 0,0256                 | 1,43513            | 10,816           | — <u>5,508</u>   |
| 0,589          | 0,67091            | 0,687                   | +0.0263                | 1,43465            | 10,835           | <b></b> 5,520    |
| 0,590          | 0,67089            | 0,686                   | 0,0274                 | 1,43417            | 10,854           | — 5,533          |
| 0,591          | 0,67087            | 0,685                   | $\pm 0.0284$           | 1,43369            | 10,874           | - 5,545          |
| 0,592          | 0,67085            | 0,684                   | 0,0294                 | 1,43321            | 10,894           | <b>—</b> 5,553   |
| 0,593          | 0,67083            | 0,683                   | -0.0304                | 1,43273            | 10,913           | 5,570            |
| 0,594          | 0,67081            | 0,682                   | 0,0313                 | 1,43225            | 10,932           | <b>—</b> 5,583   |
| 0,595          | 0,67080<br>0,67079 | 0,681                   | +0.0322                | 1,43177            | 10,951           | — 5,595          |
| 0,596<br>0,597 | 0,67076            | 0,680<br>0,6 <b>7</b> 9 | +0.0332                | 1,43129            | 10,971           | <b> 5,608</b>    |
| 0,598          | 0,67075            | 0,678                   | +0.0342<br>-0.0352     | 1,43081<br>1,43033 | 10,990           | - 5,620          |
| 0,599          | 0,67073            | 0,677                   | +0,0361                | 1,42985            | 11,009<br>11,029 | - 5,633          |
| 0,600          | 0,67071            | 0,676                   | +0,0370                | 1,42937            | 11,029           | - 5,646<br>5,650 |
| 0,601          | 0,67069            | 0,673                   | $^{+0.0388}_{-0.0388}$ | 1,42792            | 11,060           | 5,659<br>5,672   |
| 0,602          | 0,67073            | 0,671                   | 10,0406                | 1,42647            | 11,071           | -5,685           |
| 0,603          | 0,67077            | 0.669                   | $\pm 0.0424$           | 1,42502            | 11,083           | - 5,999          |
| 0,604          | 0,67086            | 0,667                   | $\pm 0,0442$           | 1,42357            | 11,094           | -5,712           |
| 0,605          | 0.67091            | 0,664                   | $\pm 0.0460$           | 1,42212            | 11,005           | -5,725           |
| 0,606          | 0,67096            | 0,662                   | 10,0478                | 1,42067            | 11,117           | <b></b> 5,739    |
| 0,607          | 0,67101            | 0,660                   | 0,0495                 | 1,41922            | 11,128           | -5,752           |
| 0,608          | 0,67106            | 0,658                   | $\pm 0.0512$           | 1,41777            | 11,139           | -5,765           |
| 0,609          | 0,67111            | 0,655                   | + 0,0529               | 1,41632            | 11,151           | -5,779           |
| 0,610          | 0,67116            | 0,653                   | +0.0546                | 1,41487            | 11,162           | <b>— 5,7</b> 92  |
| 0,611          | 0,67121            | 0,651                   | +0.0564                | 1,41342            | 11,173           | - 5,805          |
| 0,612          | 0,67126            | 0,649                   | $\pm 0.0582$           | 1,41197            | 11,185           | -5,819           |
| 0,613          | 0,67131            | 0,646                   | $\pm$ 0,0600           | 1,41052            | 11,196           | <b> 5</b> ,832   |
| 0,614          | 0,67136            |                         | +0,0618                | 1,40907            | 11,207           | -5.845           |
| 0,615          | 0,67141            | 0,642                   | +0,0636                | 1,40762            | 11,219           | <b>- 5,859</b>   |
| 0,616          | 0,67146            | 0,640                   | +0,0654                | 1,40617            | 11,230           | 5,872            |
| 0,617          | 0,67151            | 0,637                   | +0,0671                | 1,40472            | 11,241           | <b>-</b> 5,885   |
| 0,618          | 0,67156            |                         | +0,0688                | 1,40327            | 11,253           | <b>— 5,899</b>   |
| 0,619          | 0,67161            | 0,633                   | +0.0705                | 1,40182            | 11,264           | -5,912           |
| 0,620          | <i>0,67166</i> .   | 0,631                   | +0,0722                | 1,40037            | 11,275           | <b>—</b> 5,925   |
|                | ,                  | •                       | •                      | •                  | ·                |                  |

| 6)    |                      | dinning<br>messers |                         | Bur Berechnung bes Salb-<br>meffers r'" |            |                         |  |  |  |  |
|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|--|--|--|--|
|       | R                    | Cn                 | C n'                    | R                                       | Cn         | C n'                    |  |  |  |  |
| 0,621 | 0,67171              | 0,628              | + 0.0740                | 1,39892                                 | 11,287     | - 5,939                 |  |  |  |  |
| 0,622 | 0,67176              | 0,626              |                         | 1,39747                                 | 11,298     | - 5,955                 |  |  |  |  |
| 0,623 | 0,67181              | 0.624              |                         | 1,39602                                 | 11,309     | - 5,96                  |  |  |  |  |
| 0,624 | 0,67186              | 0,622              |                         | 1,39475                                 | 11,321     | - 5,97                  |  |  |  |  |
| 0,625 | 0,67191              | 0,619              |                         | 1,39312                                 | 11,332     | - 5,99                  |  |  |  |  |
| 0,626 | 0,67196              | 0,617              |                         | 1,39167                                 | 11,343     | - 6,00                  |  |  |  |  |
| 0,627 | 0,67201              | 0,615              |                         | 1,39022                                 | 11,355     | -6.01                   |  |  |  |  |
| 0,628 | 0,67206              | 0,613              |                         | 1.38877                                 | 11,366     | 6,03                    |  |  |  |  |
| 0,629 | 0,67211              | 0,610              | +0.0881                 |                                         | 11,377     | - 6,04                  |  |  |  |  |
|       |                      |                    |                         | 1,38733                                 | 11,011     |                         |  |  |  |  |
| 0,630 | 0,67216              | 0,608              | +0.0898                 | 1,38589                                 | 11,389     | -6,059                  |  |  |  |  |
| 0,631 | 0,67221              | 0,606              | +0.0916                 | 1,38445                                 | 11,410     | -6,07                   |  |  |  |  |
| 0,632 | 0,67226              | 0,604              |                         | 1,38301                                 | 11,411     | -6,088                  |  |  |  |  |
| 0,633 | 0,67231              | 0,601              | + 0,0952                | 1,38157                                 | 11,423     | <b>—</b> 6,099          |  |  |  |  |
| 0,634 | 0,67236              | 0,599              |                         | 1,38013                                 | 11,434     | -6,113                  |  |  |  |  |
| 0,635 | 0,67241              | 0,597              |                         | 1,37869                                 | 11,445     | <b>-</b> 6,12           |  |  |  |  |
| 0,636 | 0,67246              | 0,595              |                         | 1,37725                                 | 11,457     | -6,139                  |  |  |  |  |
| 0,637 | 0,67251              | 0,592              |                         | 1,37581                                 | 11,468     | -6,15                   |  |  |  |  |
| 0,638 | 0,67256              | 0,589              |                         | 1,37437                                 | 11,479     | -6,16                   |  |  |  |  |
| 0,639 | 0,67261              | 0,587              |                         | 1,37393                                 | 11,491     | -6,179                  |  |  |  |  |
| 0,640 | 0,67266              | 0,585              | +0,1074                 | 1,37249                                 | 11,502     | -6,19                   |  |  |  |  |
| 0,641 | 0,67271              | 0,583              | +0,1092                 | 1,37105                                 | 11,513     | -6,208                  |  |  |  |  |
| 0,642 | 0,67276              | 0,580              | +0,1110                 | 1,36961                                 | 11,525     | -6,219                  |  |  |  |  |
| 0,643 | 0,67281              | 0,578              | +0,1128                 | 1,36817                                 | 11,536     | 6,23                    |  |  |  |  |
| 0,644 | 0,67286              | 0.576              | $\pm 0.1146$            | 1,36673                                 | 11,547     | -6,248                  |  |  |  |  |
| 0,645 | 0,67291              | 0.574              | $\pm 0.1164$            | 1,36429                                 | 11,558     | -6,258                  |  |  |  |  |
| 0,646 | 0,67296              | 0.571              | +0,1182                 |                                         | 11,569     | -6,27                   |  |  |  |  |
| 0,647 | 0,67301              | 0,569              | $\pm 0.1199$            | 1'36141                                 | 11,580     | -6.28                   |  |  |  |  |
| 0,648 | 0,67306              | 0,567              | +0,1216                 | 1,35997                                 | 11,591     | -6.29'                  |  |  |  |  |
| 0,649 | 0.67311              | 0,565              |                         | 1,35853                                 | 11,602     | -6.310                  |  |  |  |  |
| 0,650 | 0,67316              | 0,563              | +0.125                  | 1,35709                                 | 11,614     | -6.323                  |  |  |  |  |
| 0,651 | 0,67336              | 0,558              | +0,129                  | 1,35457                                 | 11,614     | -6,34'                  |  |  |  |  |
| 0,652 | 0,67356              | 0,553              | +0.132                  | 1,35205                                 | 11,614     | -6.37                   |  |  |  |  |
| 0,653 | 0.67376              | 0,548              | +0.136                  | 1,34953                                 | 11,614     | - 6,39                  |  |  |  |  |
| 0,654 | 0.67396              | 0.544              | +0,139                  | 1.34701                                 | 11,614     | - 6.419                 |  |  |  |  |
| 0,655 | 0,67416              | 0,539              | $\frac{+0,100}{+0,143}$ | 1,34449                                 | 11,614     | - 6,444                 |  |  |  |  |
| 0,656 | 0,67436              | 0,555              | +0,146                  | 1,34197                                 | , <u> </u> | -6,469                  |  |  |  |  |
| 0,657 | 0,67456              | 0,530              |                         | 1.33945                                 | 11,614     | -6,49                   |  |  |  |  |
| 0,658 | 0,67476              | 0,536              | +0,150 +0,153           | 1,33693                                 |            | -6.519                  |  |  |  |  |
| 0,659 | 0,67496              |                    | +0,155 + 0,157          | 1,33441                                 | 11,614     |                         |  |  |  |  |
|       | .0,67496<br>.0,67516 | 0,521<br>0,517     |                         | 1,33389                                 | 11,614     |                         |  |  |  |  |
| 0,660 | 40,01910             | 0,517              | +0,160                  | <b>, 1,</b> 00000                       | 11'01#     | $-\sigma_{i}\sigma_{i}$ |  |  |  |  |

| ω     | Bur Ber |       | des Halbs | Bur Berechnung des Halbe |        |         |  |  |  |  |  |
|-------|---------|-------|-----------|--------------------------|--------|---------|--|--|--|--|--|
|       | R       | Cn    | C n'      | R                        | Cn     | C n'    |  |  |  |  |  |
| 0,661 | 0,67536 | 0,512 | +0,164    | 1,32937                  | 11,614 | _ 6,59  |  |  |  |  |  |
| 0,662 | 0.67556 | 0,508 | +0,168    | 1,32685                  | 11,614 | _ 6,61  |  |  |  |  |  |
| 0,663 | 0,67576 | 0,503 | +0,171    | 1,32433                  | 11,614 | _ 6,64  |  |  |  |  |  |
| 0,664 | 0.67595 | 0,499 | +0,174    | 1,32185                  | 11,614 | _ 6,66  |  |  |  |  |  |
| 0,665 | 0,67614 | 0,495 | +0,178    | 1,31912                  | 11,614 | _ 6,69  |  |  |  |  |  |
| 0,666 | 0,67633 | 0,490 | +0,181    | 1,31683                  | 11,614 | _ 6,71  |  |  |  |  |  |
| 0,667 | 0,67652 | 0,486 | +0,185    | 1,31433                  | 11,614 | _ 6.74  |  |  |  |  |  |
| 0,668 | 0,67671 | 0,481 | +0,189    | 1,31183                  | 11,614 | _ 6,76  |  |  |  |  |  |
| 0,669 | 0,67690 | 0,477 | +0,192    | 1,30933                  | 11,614 | _ 6,79  |  |  |  |  |  |
| 0,670 | 0,67709 | 0,472 | +0,196    | 1,30683                  | 11,614 | _ 6,81  |  |  |  |  |  |
| 0,671 | 0,67728 | 0,468 | +0,199    | 1,30433                  | 11,614 | _ 6.84  |  |  |  |  |  |
| 0,672 | 0,67747 | 0,463 | +0,203    | 1,30183                  | 11,614 | _ 6,86  |  |  |  |  |  |
| 0,673 | 0,67766 | 0,459 | +0,206    | 1,29933                  | 11,614 | _ 6.89  |  |  |  |  |  |
| 0,674 | 0,67785 | 0,454 | +0,209    | 1,29683                  | 11,614 | _ 6,91  |  |  |  |  |  |
| 0,675 | 0,67804 | 0,450 | +0,213    | 1,29431                  | 11,614 | - 6,94  |  |  |  |  |  |
| 0,676 | 0,67823 | 0.445 | +0,217    | 1,29179                  | 11,614 | _ 6,93  |  |  |  |  |  |
| 0,677 | 0,67842 | 0,441 | +0,221    | 1,28928                  | 11,614 | - 6,99  |  |  |  |  |  |
| 0,678 | 0,67861 | 0,436 | +0.225    | 1,28677                  | 11,614 | _ 7,01  |  |  |  |  |  |
| 0,679 | 0,67880 | 0,432 | +0,229    | 1,28426                  | 11,614 | - 7,04  |  |  |  |  |  |
| 0,680 | 0.67899 | 0,427 | +0,233    | 1,28175                  | 11,614 | - 7.06  |  |  |  |  |  |
| 0,681 | 0,67918 | 0,423 | +0.237    | 1,27924                  | 11,614 | _ 7,09  |  |  |  |  |  |
| 0,682 | 0,67937 | 0,418 | +0,241    | 1,27673                  | 11,614 | - 7,11  |  |  |  |  |  |
| 0,683 | 0,67956 | 0,414 | 10,245    | 1,27423                  | 11,614 | -7,14   |  |  |  |  |  |
| 0,684 | 0,67975 | 0,409 | -0,249    | 1,27171                  | 11,614 | _ 7,16  |  |  |  |  |  |
| 0,685 | 0,67994 | 0,405 | 10,253    | 1,26920                  | 11,614 | - 7,19  |  |  |  |  |  |
| 0,686 | 0,68013 | 0,400 | +0,257    | 1,26669                  | 11,614 | - 7,21  |  |  |  |  |  |
| 0,687 | 0,68032 | 0,396 | +0,261    | 1,26418                  | 11,614 | _ 7.24  |  |  |  |  |  |
| 0,688 | 0,68051 | 0,391 | -0,265    | 1,26167                  | 11,614 | _ 7,26  |  |  |  |  |  |
| 0,689 | 0,68070 | 0,387 | +0,270    | 1,25916                  | 11,614 | _ 7,29  |  |  |  |  |  |
| 0,690 | 0,68089 | 0,382 | +0,274    | 1,25665                  | 11,614 | -7,31   |  |  |  |  |  |
| 0,691 | 0.68108 | 0,378 | +0,278    | 1,25414                  | 11,614 | _ 7,34  |  |  |  |  |  |
| 0,692 | 0,68127 | 0,373 | +0,282    | 1,25163                  | 11,614 | 7,36    |  |  |  |  |  |
| 0,693 | 0,68146 | 0,369 | +0,286    | 1,24912                  | 11,614 | _ 7,39  |  |  |  |  |  |
| 0,694 | 0,68165 | 0.364 | +0,290    | 1,24661                  | 11,614 | _ 7,419 |  |  |  |  |  |
| 0,695 | 0,68184 | 0,360 | +0,294    | 1,24410                  | 11,614 | _ 7,444 |  |  |  |  |  |
| 0,696 | 0,68203 | 0,355 | +0,298    | 1,24159                  | 11,614 | _ 7,468 |  |  |  |  |  |
| 0,697 | 0,68222 | 0,351 | +0,302    | 1,23908                  | 11,614 |         |  |  |  |  |  |
| 0,698 | 0,68241 | 0.346 | T 0,302   | 1,23657                  | 11,614 | - 7,518 |  |  |  |  |  |
| 0,699 | 0,68260 | 0,341 | +0,309    | 1,23406                  | 11,614 | -7,544  |  |  |  |  |  |
| 0,700 | 0,68279 | 0,335 | +0.303    | 1,23154                  | 11,614 | - 7,57( |  |  |  |  |  |
| 0,100 | 0,00213 | 0,000 | 10,012    | 1,20101                  | 11,014 | -1,011  |  |  |  |  |  |

## Anhang.

### Die Burow'iche Scala.

| 3 m<br>I                                | 1 m<br>II        |                       | Ш                                       | i                                                                                                                   | v            |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                         | <del></del> :-   | . !!                  |                                         | <del></del>                                                                                                         | <del></del>  |
| 1                                       | 0,333            | 2/3  <br>2/3          | 3000                                    | 120                                                                                                                 | 114,72       |
| 2                                       | 0 <b>,66</b> 6   | 2/3                   | 1500                                    | 60                                                                                                                  | 57,36        |
| 1   <br>2<br>3  <br>4                   | 1,000            | 1 "                   | 1000                                    | 40                                                                                                                  | 38,24        |
| 4                                       | 1,000<br>1,333   | 11/3                  | <b>75</b> 0                             | 30                                                                                                                  | 28,68        |
| 5                                       | 1,666            | $1^{2}/_{3}$          | 600                                     | 24                                                                                                                  | 22,94        |
| 5<br>6<br>7                             | 2.000            | 2                     | 500                                     | 20 1714                                                                                                             | 19.12        |
| 7                                       | 2,333            | $2^{1}/_{3}$          | 428                                     | 17 17,14                                                                                                            | 16,38        |
| 8                                       | 2,666            | $2^{2}/_{3}$          | 375                                     | 15                                                                                                                  | 14,34        |
| 9                                       | 3,000            | 3 .                   | 333                                     | 13, 13 33                                                                                                           | 12,73        |
| 10                                      | 3,333            | $3^{1/_{3}}$          | <b>3</b> 00                             | 13 <sub>1/2</sub> 13,33                                                                                             | 11,47        |
| 11 j                                    | 3,666            | $3^{2}/_{3}$          | 273                                     | 11 10,91                                                                                                            | 10,43        |
| 12                                      | <b>4</b> ,000    | 4                     | 250                                     | 10 10,51                                                                                                            | 9,56         |
| 13                                      | 4,333            | $4^{1}/_{3}$          | 231                                     | 9 9,23                                                                                                              | 8,82         |
| 14                                      | 4,666            | $4^{2}/_{3}$          | 214                                     | 0 /2 0 57                                                                                                           | 8,19         |
| 15                                      | 5,000            | 5                     | 200                                     | 8 -/ 1                                                                                                              | 7,65         |
| 16                                      | 5,333            | $5^{1}/_{3}$          | 187                                     | $\frac{7^{1}}{7}$ 7,66                                                                                              | 7,17         |
| 17                                      | 5,666            | $5^{2}_{/3}$          | 175                                     | 7                                                                                                                   | 6,75         |
| 18                                      | 6,000            | 6                     | 166                                     | $\frac{6^2}{6^3}$ 6,32                                                                                              | 6,37         |
| 19                                      | 6,333            | $6^{1}/_{3}$          | 158                                     | 61,3                                                                                                                | 6,04         |
| 20                                      | 6,666            | $\frac{6}{2}^{2/3}$   | 150                                     |                                                                                                                     | 5,73         |
| 21                                      | 7,000            | (                     | 143                                     | 0 /4 5 46 1                                                                                                         | 5,47         |
| 22                                      | 7,333            | $\frac{7^{1}}{3}$     | 136                                     | 9'/3 E'00                                                                                                           | 5,22         |
| 23                                      | 7,666            | 72/3                  | 130                                     | 1 0/1                                                                                                               | 4,99         |
| 24                                      | 8,000            | 8 1                   | 125                                     | $\frac{5}{4^2}$ 4,62                                                                                                | 4,78         |
| 26                                      | 8,666            | $8^2/_3$              | 115                                     |                                                                                                                     | 4,42         |
| 28                                      | 9,333            | $9^{1/3}$             | 107                                     | 41/3 4,28                                                                                                           | 4,09         |
| 30                                      | 10,000           | 10                    | 100                                     | 4                                                                                                                   | 3,82         |
| $\begin{array}{c} 32 \\ 34 \end{array}$ | 10,666           | $10^{2}/_{3}$         | 94                                      | $\frac{3^{3}}{21}$ 4 3,53                                                                                           | 3,58         |
|                                         | 11,333           | $\frac{11}{3}$        | 88                                      | ji <b>3'</b> ,,, ' i                                                                                                | 3,37         |
| 36<br>38 :                              | 12,000           | 122                   | 83<br>79                                | $\frac{31}{21}$ 3,16                                                                                                | 3,18         |
| 40                                      | 12,666           | $\frac{12^2}{3}$      | 75<br>75                                | 9 6                                                                                                                 | 3,01         |
| 44                                      | 13,333           | $13^{1/3}_{142/3}$    |                                         | 3 2,73                                                                                                              | 2,87         |
| 48                                      | 14,666<br>16,000 | $rac{14^2\!/_3}{16}$ | $\begin{array}{c} 68 \\ 62 \end{array}$ | 274                                                                                                                 | 2,61<br>2,39 |
| 54                                      | 19,000           | 18                    | 62<br>55                                | 21/2 2,22                                                                                                           | 2,39         |
| 60                                      | 18,000<br>20,000 | 20                    | 50                                      | $\begin{array}{c c} 3^{1/3} & 3,16 \\ 3^{1/3} & 3,16 \\ 3^{23} & 2,73 \\ 2^{1/2} & 2,22 \\ 2^{1/4} & 2 \end{array}$ | 2,12         |
| 00 ji                                   | 20,000           | 20                    | อบ                                      | . 4                                                                                                                 | 1,91         |

#### Das Wichtigite

aus bem

### Productions- und Preisverzeichniß

bes

Glastechnischen Laboratoriums

ทกห

Schoff & Gen.

in

Jena.



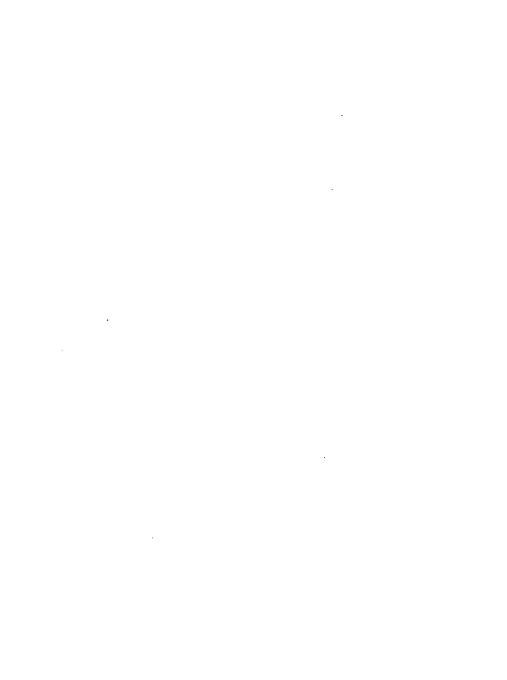

- » Zur Rennzeichnung der optischen Eigenschaften der Glasarten sind hier fünf helle Linien des Spectrums benutt, welche sich mittelst fünstlicher Lichtquellen jederzeit leicht hersstellen lassen, nämlich die rothe Kalilinie (Ka), die Natronslinie (Na) und die drei hellen Linien des Wasserstoffspectrums Ha, Hb, Hy. Da drei von diesen mit den Fraunhoser'schen Linien C, D, F des Sonnenspectrums identisch sind, und die beiden anderen, Ka und Hy, den Fraunhoser'schen Linien A und G sehr nahe liegen, so sind im Folgenden diese Linien mit den Buchstaden A<sup>1</sup>, C, D, F, G<sup>1</sup> bezeichnet.«\*)
- »Die Resultate der nach der Abbe'schen Methode ausgeführten spectrometrischen Messungen sind in der Art zusammengestellt, daß der absolute Werth des Brechungsinder nur für die D-Linic angegeben ist, zur Kennzeichnung der
- \*) Die Wellenlängen ber benutten Linien find in Mifro-Millimetern:

| A1 (Ka)<br>Mitte ber<br>Doppellinie | C (He) | D (Na)<br>Witte der<br>Doppellinie | F (Hβ) | <b>G</b> <sup>1</sup> ( <b>H</b> γ) |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 0,7677                              | 0,6563 | 0,5893                             | 0,4862 | 0,4341                              |

Mit hilfe bieser Daten kann die Dispersion für jedes andere Intervall im Spectrum, bessen Grenzen Linien von bekannten Wellenlängen sind, durch Interpolation — am bequemsten graphische Interspolation mit den Reciproken der Wellenlänge als Abscissen — sogenau ermittelt werden, als es für praktische Zwecke ein Interesse hat. Dispersion aber die Differenzen ber Brechungsindices für vier Intervalle CF, A'D, DF, FG' dienen. Die Dispersions= werthe sind, entsprechend ber Genauigkeit der Messungen, auf fünf Stellen angegeben, während der Brechungsinder für D nur auf vier Decimalen bestimmt ist. «

»Da das Intervall CF den mittleren lichtstarken Theil des Spectrums umfaßt, so wird durch dasselbe die mittlere Dispersion der verschiedenen Blagarten außreichend charafterifirt und durch das Berhältniß diefer zum Werthe np-1 - ba die Linie D ber hellsten Stelle des sichtbaren Spectrums fehr nahe liegt - ein angemeffener Rahlenausdruck für die sogenannte relative Dispersion  $\binom{\triangle n}{n-1}$  gewonnen. Diese lettere ift in der Tabelle, um übersichtliche Bahlen zu erhalten, mit ihrem reciprofen Werthe - durch den Buchstaben v bezeichnet -- in der Svalte neben ber mittleren Disperfion angeführt. Die gange Reihe der Glasarten ist zugleich nach der Größe diefer Bahl v - vom größten Werthe zum kleinsten, also von der kleinsten rela= tiven Dispersion zur größten fortichreitenb geordnet, weil die Bedingungen für die Achromatifirung einer Glasart vermittelft einer anderen wesentlich durch diese Werthe und ihre Unterschiede bestimmt find, der optische Charafter einer Glasart hinsichtlich ber Achromatifirung also in jener Bahl v am unmittelbarften gum Ausbruck fommt.«

»Die Dispersionswerthe für die drei Intervalle A<sup>1</sup>D, DF, FG<sup>1</sup> endlich gewähren Kennzeichen für den Gang der Dispersion, d. h. für die Verhältnisse der partiellen Dispersion in den verschiedenen Regionen des Spectrums und bieten die erforderlichen Anhaltspunkte zur Beurtheilung

bes Grades der Achromasie, der durch Combination von irgend zwei Glasarten erreicht werden kann. Um eine besqueme Uebersicht zu ermöglichen, sind unterhalb der Dispersionswerthe in derselben Spalte mit kleineren Ziffern die Zahlen angeführt, welche sich ergeben, wenn die betreffende partielle Dispersion durch den Betrag der mittleren Dispersion für das Intervall CF dividirt wird. \*\*

»Eine Bergleichung diefer Quotienten bei zwei ver= schiedenen, als Crown= und Flint= zu verwendenden Glas= arten läkt sofort erkennen, von welcher Urt und Größe das secundare Spectrum ift, welches die Achromatifirung bieser beiden Glasarten durch einander übrig laffen muß. Ein größerer Werth des ersten (auf das Intervall A1D bezüg= lichen) Quotienten bezeichnet eine relative Berlängerung des Roth, ein größerer Werth des dritten (auf das Intervall FG1 bezüglichen) eine relative Verlängerung bes Blau in dem Spectrum des betreffenden Glafes. Die Unterschiede der entsprechenden Quotienten bei zwei Glasarten geben also bas Maß der größeren oder geringeren Disproportionalität ihrer Dispersionen: die Gleichheit entsprechender Quotienten aber beweift die Möglichkeit einer Achromatifirung ohne lecundäre Karbenabweichung, wofern die Werthe des p bei den betreffenden Glasarten genügend verschieden find, um ihre Verbindung als Crown= und Flintglas zu gestatten. Wir weisen darauf hin, daß hier zum ersten Male den Optifern Glasarten bargeboten werden, welche bei annähernd gleicher relativer Dispersion (oder der Bahl r) überhaupt beträchtliche Unterschiede in den Berhältnissen der partiellen Dispersion zeigen [vergl. z. B. die Nummern 0 138 (9)

<sup>\*)</sup> Wir haben uns gestattet, der Kürze halber nur diese Quostienten in der Tabelle aufzuführen, die Dispersionswerthe aber, welche sich ja ohneweiters baraus berechnen lassen, wegzulassen.

und \$ 52 (10), \$ 152 (23) und \$ 8 (24), \$ 7 (28) und \$ 154 (20) bes Berzeichnisses und solche, welche annähernd proportionale Dispersion bei beträchtlicher Berzich iedenheit der mittleren relativen Dispersion gewähren, die also achromatische Combinationen ohne secundäres pertrum (d. h. genaue Bereinigung von drei verschiedenen Farben des Spectrums) ermöglichen, wie z. B. die Paare: 0 225 (1) und \$ 35 (21), \$ 40 (2) und \$ 35 (21), \$ 30 (3) und \$ 8 (24), \$ 60 (8) und \$ 164 (25).

anmerfung: Gine genaue Betrachtung ber in ber Tabelle angeführten Bablen läßt übrigens erfennen, baß auch Die Benutung einer viel größeren Bahl von chemischen Glementen, als früher für optisches Glas in Unwendung gefommen find, feine im ftrengen Ginne proportionale Disperfion bei Glasfluffen von merflich verschiedenem Werthe bes , herbeigeführt hat. Bei den oben angegebenen Combinationen, welche brei Farben zu vereinigen gestatten, bleibt eine kleinere Abweichung bes Blau übrig, wenn das Roth mit zwei mittleren Farben zusammentrifft, ober eine 216weichung bes Roth, wenn bas Blau mit ben mittleren Farben übereinstimmt, weil der erfte und ber britte Quotient nie gleich zeitig ibentische Werthe annehmen. Das aus diefer Abweichung entspringende tertiare Spectrum ist jedoch prattifch verschwindend gegenüber dem großen jecundaren Spectrum, welche bas jest gebrauchliche Crown und Flint ber Gilicatreihe ftets übrig lagt.

Folgendes Berzeichniß enthält eine Auswahl Glasarten mit der Fabrikationsnummer und den optischen Eigenschaften aufgeführt, die wir in Zukunft herzustellen beabsichtigen. Sie sind als Thyen dessen anzusehen, was wir nach dem jetzigen Stande unserer Fabrikation den Optikern bieten künnen.

| •  |  |
|----|--|
| •  |  |
| ě. |  |
| -  |  |
|    |  |
| 8  |  |
| 2  |  |
|    |  |
| 3  |  |

| r.Agr.<br>Incl             | g Bisraf                    | 6.09                                | 75                        | 22                         | 99                               | 11           | 11                            | 12                  | 09             | 15           | 18             | œ                    | 25                                | 20           | 1                | S a         | 100                              | 8            | 35                            |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 8                          | женетинден                  | Farblos                             | Relativ nicht große Härte | Beringe Sarte; gu ichingen | Dolle mechanische Barte; farblos | 1            | d. Bard-Crown D. Chance Broth |                     | Bu ichüßen     | . 1          | Sehr farblos   | 1                    | Bunftigere Disperfion als Bilicat | 1            | 3                | Farblos     | Bleich dem Soft-Gromn nan Ch Br. |              | Meid, nicht frei von Blüschen |
| e<br>n*)                   | E-G                         | 0,552                               | 0,565                     | 0,565                      | 0,559                            | 0,564        | 99900                         | 99900               | 0,555          | 1990         | 9990           | 896,0                | 0,572                             | 899,0        | 1                | 1750        | 0,579                            | 0,572        | 0.572                         |
| Partielle<br>Disperfion *) | а—а                         | 0,698                               | 0,703                     | 0                          | 0                                | 0,702        | 0,703                         | 0,704               | 00,700         | 0,703        | 0,703          | 0,702                | 0,707                             | 0,704        |                  | 0,70        | 0,202                            | 0,704        | 902.0                         |
| ี ล                        | α-,ν                        | 0,658                               | 0,644                     | 0,641                      | 0,651                            | 0,643        | 0,643                         | 0,642               | 2990           | 0,645        | 0,640          | 0,642                | 0,635                             | 0,642        | 000              | 0,633       | 0,634                            | 0,645        | 0.632                         |
| u ▽<br>t—t                 | - a                         | 0,07                                | 65,2                      | 64,1                       | 61.8                             | 609          | 60,2                          | 60,2                | 0,09           |              | 59,4           | 0                    |                                   | 58,0         |                  | 0,79        | 26.6                             | 56,5         | 55.3                          |
| nonia                      | hirae<br>oqsiae<br>of sid O | 1,5159 0,00737<br>1,5590 0,00835    | 1,5760 0,00884            | 5906 0,00922               | 5086 0,00823                     | 5166 0,00849 | 5179 0,00860                  | 5258 0,00872        | 5047 0,00840   | 5019 0,00842 | 5399 0,00909   | 5175 0,00877         | 5228 0,00901                      | 5308 0,00915 | -0000            | 51600,00999 | 5151 0 00910                     | 5250 0,00929 | 1.6040 0.01092                |
|                            | nudvid.<br>I viij           | 1,5159                              | 1,5760                    | 1,5906                     | 1,5086                           | 1,5166       | 1,5179                        | 1,5258              | 1,5047         | 1,5019       | 1,5399         | 1,5175               | 1,5228 (                          | 1,5308       | 0000             | 1,5726      | 1,5151                           | 1,5250       | 1.6040                        |
|                            |                             |                                     |                           |                            |                                  |              |                               | п                   |                | п            |                |                      |                                   |              |                  |             |                                  |              |                               |
| ē                          | бинина                      | Leichtes Phosphat Mitteres Phosphat | Phosphat                  | Phosphat                   | Reichtes Silicat                 |              | =                             | Silicat mit höherem | Leichtes Borat | rigem        | Barinm-Silicat | Gewöhnliches Silicat | Rali=Silicat                      | Bint-Silicat | Schweres Barium= | Silicat     | Meiches Silicat                  | Boro-Sificat | Schwerstes Barinne            |
|                            | odirdoT<br>muse             | 0. 225<br>S. 40                     |                           |                            | 0.57                             | 0,40         | 09.0                          | 0, 138              | S. 52          | 0.50         | 0. 227         | o                    | 0.13                              | 0            | 0.211            | 0 159       | 0                                | 12 0. 197    | 20 0. 202                     |
| 'DE 20                     | Laufen                      | 1000                                | 2 4                       | - 0                        | 9                                | 1            | ò                             | 6                   | 0              | -            | 3              | 30                   | +                                 |              | 91               | - 1         | - 0                              | 0,0          | 200                           |

". Tie wirklichen Tisperstionsvoertde werden gefunden, wenn die hier stehenden Zahlen (3. B. 0,658) mit dem entsprechenden mittleren Tisperstions-all wirdt; multiplicit verden, also 5. B. 0,668 : 1,00737 == 0,0048646 == 0,004886.

Mark

| 443233333333333333333333333333333333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laufende Mr.                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| 21 8.35<br>22 0.252<br>23 0.152<br>24 8.8<br>25 0.164<br>27 0.164<br>27 0.164<br>28 0.250<br>30 0.250<br>31 0.184<br>30 0.250<br>31 0.184<br>30 0.250<br>31 0.184<br>30 0.167<br>33 8.17<br>33 8.17<br>35 0.167<br>36 0.103<br>37 0.93<br>38 0.103<br>38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fabrifations=                 |  |
| S. 35<br>O. 2552<br>O. 152<br>O. 164<br>O. 164<br>O. 164<br>O. 184<br>O. 184<br>O. 188<br>O. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nummer                        |  |
| Borat Borat Borat Borat Boro-Sificat Boro-Sificat Boro-Sificat Boro-Sificat Borat Silicat mit hohem n Leichtes Sificat Schweres Borat Chweres Borat Chweres Borat Chweres Sificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Benemming                     |  |
| 97772156666666666666666666666666666666666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bredungsinder                 |  |
| 5503 0,00996<br>5521 0,01026<br>5368 0,01129<br>5736 0,01129<br>5676 0,01216<br>5686 0,01375<br>5710 0,01327<br>6014 0,01415<br>5900 0,01438<br>5489 0,01691<br>6245 0,01691<br>6245 0,01709<br>6245 0,01709<br>6245 0,01691<br>6245 0,01891<br>6245 0,01891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | für D (n)                     |  |
| 0,00996<br>0,01026<br>0,01129<br>0,01129<br>0,01114<br>0,01375<br>0,01438<br>0,01438<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,01709<br>0,0170                                                                                                                                                                                                                                                               | Mittlere<br>Dispersion        |  |
| 0,00996<br>0,01026<br>0,01129<br>0,01114<br>0,01116<br>0,01216<br>0,01375<br>0,01375<br>0,01415<br>0,01391<br>0,01709<br>0,01691<br>0,01709<br>0,01743<br>0,01743<br>0,01743<br>0,02144<br>0,02434<br>0,02434<br>0,02543<br>0,02543<br>0,02543<br>0,02543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C bis F (△n)                  |  |
| 63.6644444444688888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $r = \frac{n-1}{\triangle n}$ |  |
| 0,656<br>0,656<br>0,656<br>0,645<br>0,645<br>0,637<br>0,628<br>0,617<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618<br>0,618 | A'-D                          |  |
| 0,702<br>0,703<br>0,703<br>0,704<br>0,704<br>0,706<br>0,707<br>0,709<br>0,712<br>0,712<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,713<br>0,714<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715<br>0,715 | Dispersion D-F                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F-G                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-0                           |  |
| 311 schitzen 31 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 31 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 31 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 31 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 31 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 311 schitzen 31 schitzen 311 schitze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bemerkungen                   |  |
| 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preispr. Ag                   |  |

- »Die von uns dargestellten Glasarten von wesentlich neuer Zusammensetzung sind durch stärkeren Druck hervorgehoben.«
- 1. Die vorstehenden Preise gelten bei Bezügen von wenigstens 1 Rgr.
- 2. Das nach Gewicht verkaufte Glas wird in rectangulären Platten von der üblichen Dicke geliefert und ift an zwei Seiten zur Durchsicht anpolirt.
- 3. Zu jedem aus der Hand gegebenen Glase machen wir die Angaben der optischen Constanten: Brechungsinder für die Linie D  $(n_{\rm d})$  und die Dispersion für das Intervall C dis F  $(n_{\rm f}-n_{\rm c})$ . Auf besonderen Wunsch geben wir auch die Resultate der vollständigen spectrometrischen Bestimmung nach Art der in dem vorstehenden Verzeichnisse angeführten Wessungen.
- 4. Das specifische Gewicht ist zur optischen Charakterifirung des Glases ungeeignet. Wo unseren Abnehmern die optischen Werkmale des von ihnen gewünschten Glases nicht bekannt sind, werden wir es gern übernehmen, nach Einsendung eines kleinen Probestückes die spectrometrische Wessung aussühren zu lassen, und die Lieferung von Glas darnach vornehmen.
- 5. Außer den oben angeführten übernehmen wir auch die Herstellung von Gläsern mit bestimmten vorgesschriebenen Werthen von Brechungsexponent und Dispersion, soweit deren Fabrikation überhaupt möglich ist. Der Preis für solche Arbeiten muß natürlich abhängig sein von der Genauigkeit der verlangten Uebereinstimmung und den Kosten der Herstellung. Solche Schmelzungen in nicht gangsbaren optischen Lagen müssen unter Umständen im Ganzen entnommen werden.

- 6. Für einige bis jest noch weniger gebrauchte Glasforten würden sich die Preise unter Umständen ermäßigen,
  wenn ein bestimmtes Glas für beständigen Gebrauch in
  ganzen Schmelzungen entnommen wird.
- 7. Die Ersahrungen der Fabrikation sind für einige von den neuen Glasarten noch nicht genügend, damit die Preissestschungen für die Zukunft bindend sein könnten; wir müssen uns deshalb vorbehalten, nach den Ergebnissen dauerns der Fabrikation Aenderungen nach oben oder unten vornehmen zu können.
- 8. Trot der für manche der neuen Gläser gegebenen Borschrift, sie nur an geschützten Stellen zu verwenden, sind diese erweislich an gewöhnlicher trocener Luft durchaus haltbar; sie ertragen kurze Berührung mit Wasser ohne Schaden und sind durchaus nicht hygroskopisch. Bei solchen ist aber dauernde Berührung mit Wasser in jedem Falle zu vermeiden und also darauf zu sehen, daß polirte Glasstücke nach Anfassen mit seuchten Fingern, bevor sie längere Zeit sich überlassen bleiben, gut abgetrocknet werden, und daß etwaige Niederschläge, welche während des Gebrauches der betreffenden Instrumente entstanden sind, nicht für längere Zeit auf den Flächen verbleiben.
- 9. Bei der Bestellung von Glas nach dem Verzeichnist werden die gangbaren Crowngläser der Silicatreihe gewöhnlich nicht größere Abweichungen von den Typen zeigen, als etwa zwei Einheiten der dritten Decimale, die gangbaren Flintgläser bis zu drei Einheiten, die sehr schweren Flintgläser sechs die acht Einheiten der dritten Decimale im Brechungsexponenten. Für die meisten Bedürfnisse der Optif sind diese Abweichungen zu vernachlässigen. Sollte zur Erreichung näher liegender Werthe die Aushührung besonderer

Schmelzungen nothwendig sein, so wird nach dem Grade ber gewünschten Uebereinstimmung der angesetzte Preis erhöht.

- 10. Wo es sich um Benutung einer neuen Glasart für einen bestimmten optischen Zweck handelt, bitten wir unsere Abnehmer, uns möglichst von diesem in Kenntniß zu setzen, damit wir nach unserer Erfahrung im Stande sind, zu beurtheilen, ob ein ausgewähltes Glas den gestellten Ansforderungen entspricht.
- 11. Erfahrungsgemäß find die durch ungenügen de Rühlung im Glase veranlaßten Spannungen die häufige Ursache schlechter Wirkung mancher optischer Instrumente. Wir haben uns bemüht, durch Anlage guter Rühlöfen diesen Fehler möglichst zu beseitigen.«

»In Bezug auf die Anwendung der einzelnen Gläser aus obiger Reihe machen wir darauf aufmerksam, daß für die gewöhnlichen Zwecke der Optik (Operngläser, Handsfernröhre, kleine photographische Instrumente, Fernrohrs und Mikroskopobjective, an welche keine höheren Anforderungen gestellt werden, Loupen und Oculare jeder Art) die Anwensdung der Crowngläser: O 114, O 60, O 203, O 114, O 152 und der Flintgläser: O 154, O 167, O 103, O 93, O 102, O 41 genügend ist. Den Bedürsnissen für die jetzt gedräuchlichen Constructionen der photographischen und spectroskopischen Instrumente dürste die Reihe der Silicatgläser ebenfalls gesnügen.

Die Unwendung der Phosphate empfiehlt sich bort, wo eine absolut und relativ geringe Dispersion er= wünscht ist.

Wo, wie bei feineren aftronomischen Fernröhren, die Beseitigung ober Berminderung des sogenannten secundären Spectrums eine Rolle spielt, werden Combinationen von Phosphaten und Boraten oder Borosilicaten sich als besonders vortheilhaft erweisen.

Bei Linsensystemen, wie z. B. Mikrostop=Objectiven, bei welchen zur Erreichung ber höchsten Leistungsfähigkeit nicht allein möglichste Uebereinstimmung im Gange der Dispersion von Crown und Flint, sondern auch die möglichste Aufshebung der sphärischen Aberration und deren chromatischer Differenz von Bedeutung ist, muß cs der Geschicklichkeit des rechnenden oder praktischen Optikers überlassen bleiben, aus der ganzen obigen Reihe das jeweilig Zweckmäßigste auszuswählen.

Die neuen Mikrostop-Objective der hiefigen optischen Werkstätte von C. Zeiß zeigen, was auf diesem Gebiete durch sachgemäße Benutzung der hier gebotenen erweiterten Hilfsmittel zu erreichen ist. «

»Bei größeren Scheiben bleibt die Preisbestimmung besonderem Uebereinkommen überlassen.

Die Dicke der Scheiben ist annähernd 1/10 bes Durch= messers.

Bis zum Durchmesser von 100 Mm. sind die Scheiben mit polirten Facetten versehen; alle größeren sind auf den Flächen polirt. Bon 150 Mm. Durchmesser tragen die Scheiben einen Ansatzum Abschneiden eines Prisma für die spectrometrische Messung.«

# Crown= und Flintglasscheiben zu Fernrohr= Objectiven.

| a) Gewöhnl. Silicat-Gläser von<br>ben Thpen:<br>Crown: O 144; O 60; O 203.<br>Flint: O 118; O 167; O 103;<br>O 93; O 174. |                  |          |                 | 203.     | b) Gläfer mit vermindertem<br>fecundären Spectrum:<br>Crown: O 225; S 40; S 30;<br>Flint: O 202; S 8; S 7. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durch=<br>messer<br>in Mm.                                                                                                | Preis in<br>Mark | Anzahl   |                 |          | Preis in Mark pro Stück                                                                                    |
| 40                                                                                                                        |                  |          | 10              | Stild    | 1,50                                                                                                       |
| 45                                                                                                                        | 8.—              | »        | >               | >        | 2,50                                                                                                       |
| <b>5</b> 0                                                                                                                | 12.—             |          | >               | »        | 4.—                                                                                                        |
| 55                                                                                                                        | 16.—             | <b>»</b> | »               | •        | 5.—                                                                                                        |
| 60                                                                                                                        |                  | pro      | 1               | Stiidt   | 12.—                                                                                                       |
| 70                                                                                                                        | 6.—              | »        | *               | >        | 18.—                                                                                                       |
| 80                                                                                                                        | 10 —             |          |                 | >        | 30.—                                                                                                       |
| 90                                                                                                                        | 16.—             | >        | *               | »        | 48,—                                                                                                       |
| 100                                                                                                                       | 25.—             | >        | <b>&gt;&gt;</b> | >>       | 75.—                                                                                                       |
| 110                                                                                                                       | 44.—             |          | *               | »        | 130.—                                                                                                      |
| 120                                                                                                                       | 50.—             | >        | »               | »        | 150.—                                                                                                      |
| 130                                                                                                                       | 56               | <b>»</b> | »               | »        | 168.—                                                                                                      |
| 140                                                                                                                       | 60.—             | »        | >               | w.       | 180.—                                                                                                      |
| 150                                                                                                                       | 75.—             | >>       | <b>»</b>        | w        | 225.—                                                                                                      |
| 160                                                                                                                       | 90.—             | ×        | *               | »        | 270.—                                                                                                      |
| 170                                                                                                                       | 105.—            | »        | *               | >        | 315,—                                                                                                      |
| 180                                                                                                                       | 120.—            | >        | »               | »        | 360.—                                                                                                      |
| 200                                                                                                                       | 140.—            | »        | *               | •        | 420.—                                                                                                      |
| 220                                                                                                                       | 170.—            | ı »      | *               | *        | 510.—                                                                                                      |
| 240                                                                                                                       | 220.—            | ! »      | »               | *        | 660.—                                                                                                      |
| 270                                                                                                                       | 300.—            |          | *               | *        | 900.—                                                                                                      |
| 300                                                                                                                       | 500.—            |          | *               | >        | 1500.—                                                                                                     |
| 350                                                                                                                       | 800              | »        | »               | <b>»</b> |                                                                                                            |
| 400                                                                                                                       | 1600.—           |          | »               | *        |                                                                                                            |
| <b>50</b> 0                                                                                                               | 4500.—           | , »      | <b>»</b>        | *        |                                                                                                            |

Dieferung von Prismen jeder Glasart und Größe. Senken (Ramolliren) von Gläsern aller Art in Chamottes formen nach eingesandten Holzmodellen.

Schneiben von Glas mit glatten Schnittflächen burch unsere Diamant = Schneibevorrichtung. Größte Schnittbreite 10 Cm. Preis pro Qu. Dm. Schnittfläche M. 0,40.

Lieferung von geschnittenen Crownglasplättchen in 3, 4 und 5 Mm. Dicke zum respectiven Preise von M. 13, 12 und 11 pro Kilogramm, aus untersuchten gutgekühlten Platten hergestellt. Dieses Glas zeichnet sich durch sehr geringen Absfall in der Berarbeitung aus und ist besonders zum Aussichneiden von kleinen Ocular= und Objectivlinsen geeignet.

## A. Kartleben's Chemisch-technische Bibliothek.

In zwanglofen Banden. — Mit vielen Iluftrationen. — Jeder Band einzeln zu haben,

In eleganten Gangleinwanbbanben, pro Band 45 Rreuger = 80 Bf. Buichlag.

I. Band. Die Ausbriche, Secte und Silvweine. Vollfändige Auseitung zur Bereitung bes Weines im Allgemeinen, zur Herftellung aller Eatungen Ausbrüche, Secte, ipanischer, französsicher, italienischer, griechtiger, ungarticher, afrikanischer und aflatischer Weine und Ausbrüchweine, nehft einem Anhange, enthaltend die Bereitung der Strohweine, Kofinen-, Sefens, Kunste, Beerens und Kernohstweine. Auf Erundlage langsähriger Erfahrungen ausführlich und leichitaßlich geschilbert von Karl Maier. Zweite, sehr bermehrte und verbesserte Auflage. Mit 14 Abbild. 15 Bogs. 8. Steg, geh. 1 fl. 20 fr. = 2 M. 25 Pf.

II. Band. Der chemische Brennereiseiter. Vopuläres Handbuch der Spiritus- und Preshese-Fadvikation. Volsständige Unseitung zur Erzeugung von Spiritus und Preshese aus Kartossen, Kulturus, Korn, Gerste, Hafer und Welasse; mit besonberer Berücksichungen ausstührlich und leichigklich geschiebet. Auf Frundlage vielzsähriger Ersahrungen ausstührlich und leichigklich geschiert. Ernd Frundlage vielzsähriger Ersahrungen ausstührlich und leichigklich geschiebet. Einer Frühre von Alois Schönberg. Dritte, vollständig umgeare I. Banb. Die Ausbrüche, Secte und Südweine. Bollftanbige Anleitung

Sebetet. Auf Standinge bielgafiger Erfagringen aussuhrten und erfagt ageignibert von Eb. Eidhern früher von Alois Schön der g). Dritte, vollfändig umgearbeitete Auflage. Mit 37 Abbild. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Marf. III. Band. Die Liqueur-Fabrifation. Bollfändige Anteitung zur Herftellung aller Sattungen von Liqueuren, Tedmes, Duiles, gewöhnlicher Liqueure, Aquadite, Fruchtbranntweine (Katafias), des Kumes, Arracs, Cognacs, der Kunick-Effengen, ber gebrannten Baffer auf warmem und taltem Bege, fowie ber gur Liqueur-Fa-britation berwendeten atherifchen Dele, Tinkturen, Gfengen, aromatifchen Baffer, Farb-ftoffe und Fruchten-Effengen. Rebft einer großen Ungahl ber beften Borichriften gur Bereitung aller Gattungen von Liqueuren, Bitter-Liqueuren, Aquaviten, Ratafia's, Bunich-Essen, Arrac, Kum und Cognac. Bon August Gaber, geprüfter Chemiter und praktischer Destillateur. Mit 15 Abbild. Bierte, vermehrte und ver-besserte Aust. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf.

IV. Banb. Die Barfumerie-Fabritation. Bollftanbige Unleitung gur Dar-1V. Band. Die Parjumerie-Fabritation. Vollständige Unleitung zur Varsiellung aller Anisentuch-Barfums, Riechjalze, Riechjulver, Räucherwerke, aller Mittel zur Kfiege der Haut, des Mundes und der Meter der Geminken, Haarfarbemittel und aller in der Toilettekunft verwendeten Präparate, neht einer ausführlichen Schliederung der Miechkoffe 2c. 2c. Bon Dr. chem. George William Askinson, Parfumerie-Fabritant. Zweite, sehr verwehrte und verbessert Auflage. Mit 29 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 50 fr. = 4 M. 50 Kf.

V. Band. Die Seifen-Fabrikation. Handbuch für Praktiker. Enthaltend die politikation der Michael und Keinen mie

bie bollftanbige Unleitung gur Darftellung aller Urten von Seifen im Rleinen, wie im Fabritsbetriebe mit besonderer Rudfichtnahme auf warme und talte Berfeifung und bie Fabritation bon Lugus- u. medic. Seifen bon Friedrich Biltner, Seifen-

und die Favertaaton von Zugus- u. meote. Seifen von zeiten von zeiten von zeiten Fabrifant. Mit 26 erfaut. Abbild. 8. Auft. 15 Bog. 8. Ege, geft. Ift. 65 f. e. 3 Mart. VI. Banb. Die Bierbrauerei und die Malgertract-Fabrifation. Fine Darziellung aller in den verfaisedenen Ländern übliden Braumethoden zur Bereitung aller Bierforten, sowie der Fabrifation des Malgertractes und der darzus herzustellenden Producte. Bon her mann Ribbinger, technicher Brauereistellung aller die Brauereistellenden Producte. Bon herzustenden Will Will 2011: 28 erfalt. Michigan in Angeleiten der Brauereistellenden Producte. Beiter. Zweite bermehrte und verbefferte Auft. Mit 33 erlaut. Abbild. 31 Bog. 8.

Eleg. geh. 8 ft. 80 fr. = 6 Mart. VII. Banb. Die Bündwaaren-Fabritation. Unleitung gur Fabritation

VII. Band. Die Zündbvaaren-Fadrikation. Anleitung zur Fadrikation on Zündbölzigen, Zündkerzen, Cigarren-Zünder und Zündkunten, der Fadrikation ber Bündwaaren mit Hife von amorphem Phosphor und gänzlich phosphorfreier Zündmassen, sowie verfagt. Abdild. 11 Bog. 8. Eigg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 60 Aft. VIII. Band. Die Beleuchtungsftosse und deren Fadrikation. Eine Darfelung aller zur Beleuchtung verwendeten Materialien thierischen und hanzeitigen und best der zur Beleuchtung berwendeten Materialien thierischen und pflanzeitigen Under zur Beleuchtung verwendeten Materialien thierischen und pflanzeitigen über der Schilden Urbrungs, des Vergereite und des Aurassinks. Enthaltend die Schilderung ihrer Eigenschaften, ihrer Reinigung und praktischen Britzung in Bezug auf ihre Keinhelt und Leuchtrast, neht einem Anhange über die Verwerthung der flüssen Kohlenwassessender zur Zunwenbeleuchtung und die Berwerthung ber flüssigen Kohlenwasserstoffe jur Lampenbeleuchtung und Gasbeleuchtung im Haufe, in Fabriken und öffentlichen Localen. Bon Chuard Verl, Chemiker. Mit 10 Abbild 9 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 kr. = 2 Mart.

## M. Gartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

- IX. Banb. Die Fabrikation der Lade, Firnisse, Buchdruckersirnisse und des Siegellackes. Handbuch für Kraktiker. Enthaltend die ausführliche Beschreibung zur Darstellung aller flücktigen (gestigen) und fetten Firnisse, Lade und Siccalive, sowie die vollkändige Anleitung zur Fabrikation des Siegellackes und Siegelwachtes von den feinsten dis zu den gewöhnlichen Sorien. Leichtfaßlich geschildert von Erwin Andres, Lads und Firniss-Fabrikant. Dritte Aussage. Mit 26 erläuternden Abbitd. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 65 fr. = 3 Wart.
- X. Band. Die Effigfabritation. Eine Darstellung ber Essigfabritation nach ben ältesten und neueren Bersahrungsweisen, der Schnell-Sssigfabritation, der Bereitung von Eisefiss und reiner Essigfabrie aus Holzssiff, sowie der Fabrifation des Beine, Tresterne, Male, Bieressigs und der aromatischen Essigforten, nebst der vrattischen Aristung des Essigs. Bon dr. Josef Bersch. Dritte, etweiterte und verbesserte Ausl. Witt I Abbitd. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 ft. 66 ftr. = 3 Mart.
- AI. Band. Die Fenerwerkerei oder die Fabrikation der Fenerwerksförber. Eine Darstellung der gelammten Aprotechnik, enthaltend die vorzägslichten Borschriften zur Amfertigung iammtlicher Kenerwerksobjecte, als aller Arten von Leuchifenern, Sternen, Leuchtkugeln, Naketen, der Luft- und Wasserschere, lowie einen Abris der sür den Henerwerker vichtigen Grundlehren der Chemie. Bon Aug. Es die nibader. Zweite, sehr vermehrte und verbesserte Aussage. Mit 49 Abbild. 21 Bog. 8. Eseg. geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mark.
- XII. Banb. Die Meerschaum- und Bernsteinwaaren-Fabrikation. Mit einem Anhange über die Erzeugung hölzerner Pfeisenkopse. Enthaltend: Die Fabrikation ber Pfeisen und Gigarrenspissen; die Bernsteing der Meerschaum und Bernstein: Abfälle, Erzeugung von Kunstmeerschaum (Masse ober Massa), kinsklichem Essenkellen est dem die eine dem Schaum (Masse ober Massa), kinsklichem Essenkellen end dem ichem Bege; die zwecknäßigsten und vöhigsten Bertzeuge, Gerächtschaften, Borristungen und dissekten Ferner die Erzeugung der Delköpfe, gesammter, gesprengelter und Rubler Baare. Endlich die Erzeugung der Holzen die eine Mit die Erzeugung der Welten die eine Mit die Erzeugung der Bolzerten, der die die Erzeugung der Bolzerten, der die Konton die Erzeugung der Welten die Erzeugung der Welte die Erzeugung der Welte die Erzeugung der Welte die Gigen die Erzeugung der Welte die Erzeugung der Welte die Gigen die
- XIII. Band. Die Fabrikation der atherischen Dele. Anleitung zu Bariellung berfelben nach den Methoden der Pressung, Destislation, Extraction Deplacirung, Maceration und utsicprtion, nebst einer aussissistlichen eldgreibung aller bekannten atherischen Dele in Bezug auf ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften und technische Berwendung, sowie der besten Berfahrungsarten zur Prüfung der ätherischen Dele auf ihre Reinheit. Bon Dr. chem. George William Asfinion, Berfaser des Wertes: Die Parsumerie-Fabrikation. 2. bervesserte und vermehrte Aust. Wit 36 Abbitd. 14 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.
- XIV. Banb. Die Photographie oder die Anfertigung von bildlichen Darstellungen auf kinklichen Wege. Mis Lehre und Handbuch von pratificer Seite bearbeitet und herausgegeben von Julius Krüger. Mit 41 Abbild. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. = 7 M. 20 Pf.
- XV. Band. Die Leim- und Gelatine-Fabrikation. Eine auf praktische Erfahrungen begründete gemeinverstänbliche Darktellung diese Industriezweiges in seinem gangen Umfange. Bon F. Dawidowskh. Zweite Aust. Mit 27 Abbild. 16 Bog. 8, Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark.
- XVI. Band. Die Stärke-Fabrikation und die Fabrikation des Traubengukers. Sine populäre Darhellung der Fabrikation aller im Handel vorkommendene Stärkeforten, als der Kartoffele, Weizens, Waiss, Reiss, Arrow-root-Stärke, der Tapioca u. f. w.; der Walds und Tolletteslärke und des Künstlichen Sago, sowie der Berwerthung aller dei der Stärke-Hadrikation sich ergebenden Abfälle, namentlich des Rieders und der Fabrikation des Detritus, Stärkegummis, Traubengukers, Kartoffelmehles und ber Juder-Couleur. Ein Handbuch für Stärke und Traubengukers Fabrikation, iswie für Oekonomie-Veisiger und Brauntweinbrenner. Bon Felix Rein der der und Traubengukers-Fabrikanten, iswie ein Traubengukers-Fabrikant. Zweite, sehr vermehrte u. verbesperen Unst. Mit 28 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 65 fr. = 3 Mark.

## 4. Sartleben's Chemiid-tedniide Bibliothef.

XVII. Banb. Die Tinten-Fabritation, bie Berftellung ber Beftographen und Settographirtinten und bie Fabritation ber Tuiche, ber Tintenftifte, ber Stempelbrudfarben fowie bes Baichblaues. Ausführliche Darftellung ber Unfertigung aller Schreibs, Comptoirs und Copirtinten, aller farbigen und ihmpathetischen Tinten, ber dinefischen Tusche, lithographischen Stifte und Tinten, unauslöschlichen Tinten jum Beichnen ber Baiche, ber Bereitung bes beften Baichblaues und ber Stempelbrudfarben. Rebst einer Anseitung gum Lesbormachen alter Schriften. Nach eigenen Erfarbungen bargestellt von Sigmund Lehner, Chemiter und Fabrikant. Dritte Aufl. Mit erläuternden Abbild. 17 dog. 8. Eleg. geh. 1 si. 65 fr. = 3 Mart. XVII. Band. Die Fabrikation der Schmiermittel, der Schuldhwichse und Lederschmiere. Darstellung aller bekannten Schmiermittel, als Bagenschmiere,

Dafdinenichmiere, ber Schmierole für Rahmafdinen und andere Arbeitsmafdinen

und der Uhrmacheröle, ferner der Schuhwichse, Lederlade und Lederschmiere für alle Gattungen von Leder. Bon Rich ard Brunner, technischer Chemiter. Dritte Aufl. Mit 5 erläuternden Abbild. 12 Bog. 8. Eigg. geh. 1 ft. 20 fr. = 2 M. 25 Bf. XIX. Band. Die Lohgerberei oder die Fabrikation des lohgaren Leders. Ein Handbuch für Leder-Fabrikation. Enthaltend die ausführliche Darfiellung der Fabrikation des lohgaren Leders nach dem gewöhnlichen und Schnellgerbeverfahren, nebst ber Unleitung gur Berftellung aller Gattungen Dafdinenleber, bes Juchten-, Caffian-, Corduans, Chagrins und Ladlebers, Bon Ferdinand Biener, Leber-Fabritant. Wit 43 Abbild. 35 Bog. 8. Eleg. geh. 4 ft. = 7 M. 20 Bf. XX. Band. Die Weifigerberei, Sämischgerberei und Bergaments

Fabrifation. Gin Sanbbuch fur Leber-Fabrifanten. Enthaltend bie ausführliche Darfieltung der Fabritation des weißgaren Leders nach allen Berfahrungsweisen, des Claceleders, Seifenleders u. f. w.; der Sämischgerberei, der Fabritation des Bergaments und der Lederfärberei, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Portschritte auf dem Gebiete der Lederinduftrie. Bon Ferd in and Bien er, Leders Fabritant. Mit 20 Uhblik. 27 Bog. 8. Cleg. geh. 2 ft. 75 fr. = 5 Mart.

XXI. Band. Die chemische Bearbeitung der Schaswolle oder das Cause

ber Farberei von Bolle und wollenen Gefpinnften. Gin Bilfs- u. Lehrbuch für Farber, Farberei-Technifer, Tuch- u. Garn-Fabrifanten u. Golche, Die es werben wollen. Dem heutigen Standpuntte ber Biffenichaft entiprechend u. auf Grund eigener langjahr. Gr=

seinigen standpuntte der Lissenigart entiprecien u. auf Vrund eigener langgagt, Erfahrungen im Ju-u. Amstande vorzugsweise praftisch dargestellt. Bon Bictor Foclék Hörber u. Habriks-Dirigent. Wit 29 Abb. 17 Bog. 8. Cieg. geh. 2 st. 75 fr. = 5 Mt. XXII. Band. Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks, die Emailybotographie, und anderweitige Borichriften zur Umtehrung der negativen und positiven Clasbilder. Bearbeitet don J. Husnif, t. f. Krofessor in Krag. Dritte Austage. Mit 38 Ubbild. u. 3 Justrationsbeilagen. 18 Bog. 8. Eieg. geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mart. XXIII. Band. Die Fadrikation der Conserven und Canditen. Boll-Konkon vorschen und Eine Kraften der Kraften vor Kraften von der Verledung der Austration der Conserven eine Kraften von der

ftanbige Darftellung aller Berfahren ber Confervirung für Fleifch, Früchte, Gemufe, der Trodenfrüchte, der getrodneten Gemile, Marmefaden, Frucht, Frühre, der Fabrifation aller Arten von Canditen, als: candirter Früchte, der verschiedenn Bonsbons, der Nocks-Drops, der Dragess, Kralinkeszc. Bon N. Haus ner. 2 verbesserte und vernechter Auft. Mit 27 Ubbild. 25 Bog. 8. Eleg. geft. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Kf. XXIV. Band. Die Fabrifation des Turrogatfasses und des Tasclefenses. Enthaltend: Die ausführliche Beschreibung der Zubereitung des Kasses und

einer Beftandtheile; ber Darftellung ber Raffee-Gurrogate aus allen biergu berwenbeten Materialien und bie Sabrifation aller Gattungen Tafelfenf. Bon Rarl

Lehmann. Mit 9 Abbitb. 9 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 10 tr. = 2 Mart. XXV. Banb. Die Kitte und Klebemittel. Ausführliche Anleitung gur Darstellung aller Arten von Kitten und Klebemitteln für Glas, Borzelan, Metalle, Leber, Eisen, Seine, Seine, Solz, Basserleitungs- und Dampfröhren, jowie der Oels, Harzelan, Kautschutz, Guttaperchaz, Caseine, Leime, Wasserlasse, Clycerine, Kalke, Hopses, Giene und Fink-Kite, des Marine-Leims, der Zahnkitte, Zeideliths und ben in ipeciellen Zweden dienenden Kitte und Klebemittel. Lon Sigmund Lehner. Dritte, sehr verm. u. verd. Auss. 10 Bog. 8. Eleg. ged. 1 ft. = 1 W. 80 Bf.

XXVI. Banb. Die Fabritation ber Anodentoble und des Thieroles. Gine Unleitung gur rationellen Darftellung ber Anochentoble ober bes Spobiums und der plaftijchen Roble, ber Berwerthung aller fich hierbei ergebenben Nebenproducte und zur Wiederbelebung der gebrauchten Anochenfohle. Bon Wilhelm Friedberg, bidnifcher Chemifer, Mit 13 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

## M. hartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

XXVII. Band. Die Verwerthung der Weinrückftände. Praftische Anteitung zur rationellen Berwerthung von Weintrester, Weinhefe (Weinlager, Geläger) und Weinfrein. Mit einem Anhang: Die Erzeugung von Weinfrrit und Cognac aus Wein. Sambbuch für Weinproducenten, Weinhänbler, Krennerei-Technifer, Fabrikanten chemischer Producte und Chemiker, Gemeinverständlich dargestellt von Antonio dal Piaz, techn. Chemiker. Zweite Ausgage. Mit 23 Abbild. 13 Bog. 8. Cieg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 W. 50 Kf.

XXVIII. Banb. Die Alfalien. Darstellung ber Fabrikation der gebräuchsichen Kalis und Natron-Berbindungen, der Soda, Borasche, des Salzes, Salpeters, Glanberfalzes, Basserglafes, Exrometalis, Vlutlangensalzes, Beinfeins, Laugensteins u. f. f., deren Anwendung und Brüfung. Sin Handbuch für Färber, Pleichet, Seisensehung und Brüfung. Sin Handbuch für Färber, Pleichet, Seisenschung und Brüfung. Tange, Kapier, Harben, überhaupt von chemischen Producten, sin Avochefer und Troguisten. Bon dr. S. Kick, Habriksbessiger. Mit 24 Abbild. 21 Bog. S. Sieg. geh. 2 st. 50 fr. = 4 M. 50 Kf.

XXIX. Banb. Die Bronzewaaren-Fabrikation. Anleitung zur Fabrifation von Bronzewaaren aller Art, Darfiellung ihres Enfles und Behandelns nach demielben, ihrer Färbung und Bergolbung, des Bronzirens überhaupt nach den alteren sowie dis zu den neuesten Berfahrungsweiten. Bon Ludwig Müller, Metallwaaren-Fabrikant. Mit 25 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 65 fr. = 3 Mart.

XXX. Band. **Bollständiges Handbuch der Bleichkunst** oder theoretische und prastische Unteitung zum Bleichen der Baumwolle, des Flachses, des Handses, der Bolle und Seide, sowie der darus gesponnenen Garne und gewehten oder gewirkten Zeuge. Nehst einem Undange über zwedmäßiges Bleichen der Hadern, des Kapieres, der Wasch und Badeichwämme, des Strocks und Baches ze. Nach den neuesten Erschrungen durchgängig prastisich bearbeitet von Bictor Jockst. Mit 30 Abbild. und 2 Tafeln. 24 Bog. 8. Sieg. ged. 2 st. 75 fr. = 5 Mart.

XXXI. Band. Die Fabrikation von Kunstbutter, Sparbutter und Butterine. Gine Tarstellung der Bereitung der Ersagnitiel der echien Butter nach den bestien Methoden. Allgemein verständlich geschildert von Bictor Lang. Zweite vermehrte Aust. Dit 14 Abbild. 10 Bog. 8. Etg., geh. 1 ft. = 1 M. 80 Pf.

XXXII. Band. Die Natur der Ziegelthone und die Ziegel-Fabri- fation der Gegenwart. Sanbluch für techniche Chemifer, Ziegeltechnifer, Bau- und Maschinen-Ingenieure 2c. 2c. Bon Dr. Hermann Zwick. Wit 123 Abbild. und 2 Tafeln. 38 Bog. 8. Etcg. geh. 4 fl. 60 fr. = 8 Wt. 30 Pf.

XXXII. Band. Die Fabrikation der Mineral- und Lakfarben. Enihaltend: Die Anleitung zur Larkellung aller kinflichen Maler- und Unftreicherfarben, ber Email- und Metallfarben. Ein Handbuch für Fabrikanten, Farbwaarenhändler, Maler und Anktreicher. Dem neueken Stande der Wissenichaft entsprechend dargestellt von Dr. Josef Berich. Mit 19 Abbild, 41 Bog. 8. Eleg. geh. 4 fl. 20 fr. = 7 Dt. 60 Pf.

XXXIV. Band. **Die kinstlichen Düngemittel.** Darstellung ber Fabristation des Anochens, dorns, Blutz, Fleische Mehls, der Kalidünger, des ichwefellauren Ammoniaks, der verschiedenen Arten Superphosphate, der Kouderten n. f. f., sowie Beschreibung des natürlichen Borkommens der concentrirten Düngemittel. Ein Handsbuch für Fabrikanten künstlicher Düngemittel, Landwirthe, Juder-Fabrikanten, Gewerberreibende nud Kaussellund von dr. E. Pick, kabrikant denalische Aroducte. Zweite verm. Unssage. Mit 25 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 80 kr. = 3 M. 25 Af.

XXXV. Banb. Die Zinkograbure oder bas Achen in Zink zur herstellung von Drudplatten aller Art, nehft Anleitung anm Achen in Aupfer, Messing, Stahl und andere Meinle. Auf Grund eigener praktischer, vielsähriger Erfahrungen bearbeitet und herausgegeben von Julius Krüger. Zweite Auflage. 15 Bog. 8. Eteg. geh. 1 ft. 65 fr. — 3 Mark.

XXXVI. Banb. Medicinifche Specialitäten. Eine Cammlung aller bis iest bekannten und untersuchten medicinischen Geheimmittel mit Angabe ihrer Zusiammenseiung nach bein bemährteften Chemikern. Gruppenweise zusammengestellt von G. F. Capaun-Narlowa, Apotheker. Zweite, vielfach vermehrte Auflage. 18 Bog. S. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

#### M. Sartleben's Chemifa-teanifae Bibliothef.

XXXVII. Band. Die Colorie der Baumwolle auf Garne und Gie webe mit besonderer Berudflichtigung ber Türfischroth:Farberei. Gin Behr: und Sanbbuch für Interessenten bieser Branchen. Nach eigenen praktischen Erfahrungen gufammengeftellt bon Carl Romen, Director ber Mollereborfer Farberei, Bleicherei und Uppretur. Mit 6 Abbilb. 24 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 M.

XXXVIII. Banb. Die Galbanoblaftif. Mugführliche praftifche Darftellung bes galbanoplastifchen Berfahrens in allen feinen Einzelheiten. In leichtfaglicher Beife bearbeitet von Julius Beig. Dritte Aufl. Mit 48 Abbilb. 27 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XXXIX. Banb. Die Weinbereitung und Rellerwirthicaft. Bopulares Sanbbuch für Beinproducenten, Beinhanbler und Rellermeifter. Gemeinberftanblich bargeftellt auf Grundlage ber neueften wiffenichaftlichen Forichungen ber berühm= teften Denologen und eigenen langjährigen praftifchen Erfahrungen bon Untonio bal Bia 3. Zweite, bermehrte und berbefferte Auflage. Mit 31 Abbilb. 25 Bog. 8. Gleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XL. Band. Die technische Berwerthung des Steinkohlentheers, nebst einem Unhange: Ueber die Darstellung des natürlichen Asphalttheers und Asphalte maftig aus ben Usphaltsteinen und bituminofen Schiefern und Bermerthung ber Rebenproducte. Bon Dr. Georg Thenius, tednijder Chemiter. Mit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M, 50 Bf.

XLI. Banb. Die Fabritation der Erdfarben. Enthaltenb : Die Befchreibung aller natilitlich bortommenben Erbfarben, beren Gewinnung und Zubereitung. Sanbbuch für Farben-Fabritanien, Maler, Zimmermaler, Unftreicher und Farbwaren-Habler. Bon Dr. Joj. Berjch. Mit 14 Abb. 15 Bog. 8. Cleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. XLII. Band. Desinfectionsmittel ober Anleitung zur Anwendung der

prattifcheften und beften Desinfectionsmittel, um Bohnraume, Rrantenfale, Stallungen,

prattuckeiten und besten Desinfectionsmittel, um Bohnräume, Krankensäle, Stallungen, Transportmittel, Leichentammern, Schlachiseber u. i. w. zu besinsiciren. Von Bilhelm Hedenland von Bellenschen L. i. w. zu besinsiciren. Von Bilhelm Gedenacht. 13 Bog. 8. Erg. geh. 1 kl. 10 kr. 2 Mart.

XLII. Band. Die Heliographie, oder: Eine Anleitung zur Herstung dernachten aller Art, jowodl sit Halbisme als auch für Sticke und Kornmanier, ferner die neueschen Fortswirte im Bigmentdruck und Kooddurps-Versahren (oder Resiehrund), nehlt anderweitigen Borickriften zur Herstellung der für die Heliographie geeigneten Regative. Mit einem Anhange: Ein Ueberblich der photomechanischen Kerfahren zur Zeit der Weltausskellung in Karis 1878. Bearbeitet von I. Husnis, der zu Veit der Weltausskellung in Karis 1878. Bearbeitet von I. Husnis, geh. 2 fl. 30 kr. = 4 M. 50 Pf.

XLIV. Band. Die Kabristation der Anisinsahkanfe und aller anderen

XLIV. Banb. Die Fabrifation ber Unilinfarbftoffe und aller anberen aus bem Theere barftellbaren Farbftoffe (Bhengl-, Raphthalin-, Unthracen- und Reforcin-Farbstoffe) und beren Unmenbung in ber Inbuftrie. Bearbeitet v. Dr. Jofef Berich. Dit 15 Abbilb. 34 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. 60 fr. = 6 DR. 50 Bf.

XLV. Banb. Chemifch-technifche Specialitäten und Geheimniffe, mit Angabe ihrer Bujammenftellung nach ben bemahrteften Chemifern. Alphabetifch que iammengeftellt v. C. F. Capaun = Rarlowa, Apotheter. 2. Auft. 16 Bog. 8. Gleg. geh.

1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

XLVI. Banb. Die Woll: und Seidendruderei in ihrem gangen Um: fange. Gin praftifches Sand- und Lehrbuch für Drud-Fabrifanten, Farber und technische Chemifer. Enthaltend: bas Druden ber Bollens, Salbwollens und Salbsieibenstoffe, ber Bollengarne und feibenen Zeuge. Unter Berudfichtigung ber neuesten Erfindungen und unter Zugrundelegung langjähriger praftifder Erfahrung. Bearbeitet bon Bicror Joclet, techn. Chemifer. Mit 54 Abbild. und 4 Tafeln. 37 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Bf.

XLVII. Banb. Die Fabrifation Des Rübengudere, enthaltenb: Die Grzeugung bes Brotguders, bes Hohjuders, bie Berftellung bon Raffinab= und Canbisguder nebft einem Unbange fiber bie Bermeribung ber Rachprobucte und Abfalle 2c. Rum Gebrauche als Lebr= und Sanbbuch leichtfaflich bargeftellt von Richarb v. Regner,

Chemifer, Mit 21 erlauternben Ubbilb. 14 Bog. 8. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. XLVIII. Banb. Farbenlehre. Gir bie praftifche Unwenbung in ben berichiedenen Gewerben und in ber Runftinduftrie, bearbeitet von Alwin v. Boumers mans. Mit 7 Ubbild. und 6 Farbtafeln. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 20 tt.

2 M. 25 Mf.

#### M. Sartleben's Chemiid:tednifde Bibliothet.

IL. Band. Vollständige Anleitung zum Formen und Gießen ober genaus Beschreibung aller in den Künsten und Gewerben dafür angewandten Materialien, als: Gyps, Bachs, Schwesel, Leim, Hars, Guttapercha, Thon, Lesm, Sand und deren Behandlung behufs Darstellung den Gypssiguren, Siuccature, Thons, Cemente und Steingut-Baaren, sowie dein Guß don Statuen, Goden und den in der Messing, Jinks, Bleis und Essengleigerei vorkommenden Gegentänden. Bon Sbuard Uhsenhuth. Zweite, vermehrte und verbessetzt Auslage. Mit 17 Abbild. 12 Bog. 8. Cleg. gch. 1 fl. 10 fr. = 2 Mark.

L. Band. Die Vereitung der Schaumweiner. Mit besonderr Berüdssichung der krausdissische Sambagageren Gegentung und Erschausdissische Verdenschaften.

fichtigung ber frangofifden Champagner-Fabritation. Genaue Anweifung und Erfanterung ber vollftanbigen rationellen Fabritationsmeife aller moufftrenben Beine und Champagner. Mit Benütung des Robinet'schen Werkes, auf Grund eigener prat-tischer Ersahrungen und wissenschaftlicher Kenntnisse bargestellt und erläutert bon A. v. Regner. Mit 28 Abbitd. 25 Bog. 8. Cleg. geb. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark. LL. Band. Kalk und Luftmörkel. Auftreten und Natur des Kalkseines,

bas Brennen besselben und seine Anwendung zu Luftmörtel. Nach gegenwärtigem Stanbe von Theorie und Pragis dargeftellt von Dr. Hermann Zwick. Mit 30 Abbild. 15 Bog. 8. Eige. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Marf.
LII. Band. Die Legtrungen. handbuch für Praktiter. Enthaltend: Die Dar-

LII. Band. Die Vegtrungen. Haufgame und Lothe für die Jwede aller Metallearbeiter, insbesondere für Erzgließer, Elodengießer, Bronzearbeiter, Gürtler, Sporer, Klempner, Golde und Silberarbeiter, Mechaniker, Lechniker u. i. w. Bon A. Krupp. Mit 11 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 2 ft. 75 fr. = 5 Mark.

LIII. Band. Unfere Lebensmittel. Eine Anleitung zur Kenntniß der vorzüglichken Nahrungse und Genuhmittel, deren Borkommen und Beschaffenheit in gutem und scheichem Zustande, sowie ihre Berfälschungen und beren Erkennung. Bon E. F. Gangung Farst war 10 Page. 8. Eleg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mark.

Liv. Bandn. Parlowa. 10 Bog. 8. Eleg. geft. 1ft. 10 fr. = 2 Mart. Liv. Band. Die Photoferamit, bas ist die Kunst, photographische Bilber auf Porzellan, Email, Elas, Metall u. i. w. einzubrennen. Als Lebr= und Hands buch nach eigenen Erschrungen und mit Benüßung der besten Quellen, bearbeitet und herausgegeben von Julius Krüger. Mit 19 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Ff.

LV. Banb. Die Barge und ihre Broducte. Deren Abstammung, Gewinnung und technische Berwerthung. Rebft einem Anhang: Ueber die Producte ber trodenen Deftillation bes barges ober Colophoniums; bas Camphin, bas ichwere Sargol, bas Cobol, und die Bereitung von Bagenfetten, Mafchinenolen 2c. aus ben ichweren Sarzolen, fowie die Berwendung berfelben gur Leuchigas-Erzeugung. Gin Sandbuch Jarselei, solie die Bereinbung verkeben and kandigus zengung. Ein Fabritanten ihr Fachnifer, Chemifer, Trogniffen, Apothefer, Bagenfett-Habritanten und Brauer. Rach den neuesten Forschungen und auf Grundlage langjähriger Erfahrungen zusammengestellt von dr. Georg Thenius. Mit 40 Abbild. le Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

LVI. Band. Die Mineralfäuren. Rehft einem Anhang: Der Gehlorfalt

und die Ammoniaf-Berbindungen. Darftellung ber Fabrifation bon ichwefliger Caure, Schwefels, Salzs, Salpeters, Kohlens, Ariens, Bors, Phosphors, Blanidare, Ghlorstalt und Ammoniafialzen, beren Unterjuchung und Anwendung. Ein Handbuch für Apothefer, Oroguisten, Färber, Bleicher, Fabrikanten von Farben, Jucker, Kapiter, Bapier, Düngemittet, chemischen Producten, für Gastechnifer u. i. f. Bon Dr. S. Pick, Pabrikssbirector. Mit 27 Abbitd. 25 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. — 5 Mark.

LVII. Band. Basser und Eis. Eine Darftellung der Eigenschaften, mwenstellung der Meinenschaften.

LVII. Band. Adapter und Sie. eine Darietung der Jwede und der Aufbewahrung, Benügung des Wässjers sir industrielle und häusliche Jwede und der Aufbewahrung, Benügung und künstlichen Darstellung des Eises. Für Braktifer bearbeitet von Friedrich Aitter. Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg, geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter. Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg, geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg, geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg, geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Wart.
LVIII. Band. Hitter Mit 35 Kobide. 21 Bog. 8. Eieg. g

ftellung unter besonderer Rudficht auf ben gegenwärtigen Stand ber Cement-Induftrie.

Bearbeitet b. Dr. H. 28 wich. 28 Ubb. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2st. 50 tr. = 4 Nt. 50 Pt. LIX. Band. Die Glasätzerei für Tafel- und Koblglas, Helle und Mattätzerei in ihrem gangen Umfange. Alle bisher bekannten und viele neue Berfahren enthaltend; mit besonderer Berücksichtigung der Monumental-Glasätzerei. Beichfasslich dargeitelt mit genauer Angabe aller erforderlichen diffsmittel von 3. B. Miller, Glastechnifer. Zweite Auflage. Mit 18 Abbild. 9 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.

M. Gartleben's Berlag in Bien, Beit und Leipzig.

## M. Sartleben's Chemifch-tednifde Bibliothet.

LX. Banb. Die erploiiben Stoffe, ihre Beidichte, Rabrifation, Gigenichaften. Brufung und praftifche Unwendung in ber Sprengtechnif. Mit einem Unbange, enthaltenb : Die Silfsmittel ber fubmarinen Sprengtechnit (Torpebos und Seeminen). Bearbeitet nach ben neuesten wissenichaftlichen Ersahrungen von Dr. Fr. Bodmann, techn. Chemiter. Mit 31 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark.

LXI. Banb. Sandbuch ber rationellen Berwerthung, Wieber-gewinnung und Berarbeitung bon Abfallftoffen jeder Art. Bon Dr. Theodor

Roller. Witt 22 Abbild. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. LXII. Band. Rautichut und Guttabercha. Gine Darftellung ber Gigenicaften und ber Berarbeitung bes Rautichut's und ber Buttapercha auf fabritsmäßigem Bege, der Fabrikation des vulcanistrien und gehärteten Kautiguts der Kautiguts, d

berei ze. Bon Bictor Jociet. Zweite Anflage, Mit 18 Abbilb. 12 Bog. 8. Cleg. geb. 1 fl. = 1 M. 80 Bf.
LXIV. Band. Grundzüge der Chemie in ihrer Unwendung auf das braftifche Leben. Für Gemerbetreibenbe und Induftrielle im Allgemeinen, fowie für jeben Gebilbeten. Bearbeitet bon Dr. Billibalb Artus, Brofeffor in Jena.

Mit 24 Abbilb. 34 Bog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. LXV. Banb. Die Fabrifation der Emaille und das Emailliren. Anleitung gur Darftellung aller Urten Emaille für technische und fünftlerische 3mede und jur Bornahme bes Emaillirens auf praftifchem Bege. Für Emaillefabritanten, Golds und Metallarbeiter und Aunfinduftrielle. Bon Baul Ranbau, technischer Chemiter. Mit 8 Abbitd. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Marf.
LXVI. Band. Die Glas-Fabritation. Gine übersichtliche Darftellung ber

gesammten Glasinduftrie mit vollständiger Anseitung jur Herftellung aller Sorten von Glas und Glaswaaren. Zum Gebrauche für Glassabrisanten und Gewerbe-treibende aller verwandten Branchen auf Grund praktischer Erfahrungen und der neueften Fortidritte bearbeitet bon Raimund Berner, Glasfabrifant. Mit

50 Abbilb. 23 Bog. 8. Eleg. geb. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.

LXVII. Band. Das Sols und feine Deftillations-Broducte. Ueber die Abstammung und das Bortommen der verschiebenen Bolger. Ueber Sols, Solsichleifstoff, Solseelluloje, Solsimprägnirung und Holzeonferbirung, Meilere und Retortens Bertohlung, Solgeffig und feine technische Berarbeitung, Solgtheer und feine Deftillationsproducte, Solatheerped und Solatohlen nebft einem Unhange: Ueber Gasergeugung aus holg. Ein handbuch für Waldbefiber, Forstbeamte, Lehrer, Chemiter, Techniter und Ingenieure, nach ben neuesten Erfahrungen praftifch und wissenschaftlich bearbeitet bon Dr. Georg Thenius, techn. Chemifer. Dit 32 21bbilb. 34 Bog. 8.

Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf.

LXVIII. Banb. Die Marmorirfunft. Gin Lehrs, Sands und Mufterbuch für Buchbinberein, Buntpapierfabrilen und verwandte Gelchäfte. Bon Jofef Bhileas Boed. Wit 30 Marmorpapier-Muftern und 6 Abbild. 6 Bog. 8. Eleg.

geh. 1 fl. = 1 Dt. 80 Bf.

LXIX. Banb. Die Fabrifation bes Bachetuches, bes amerifanischen Lebertuches, bes Bachs-Taffets, ber Maler- und Zeichen-Leinwand, sowie bie Fabrifation bes Theertudes, ber Dachpappe und bie Darftellung ber unverbrennlichen und ge-gerbten Gewebe. Den Beburfniffen ber Braftifer entiprechenb. Bon Rudolf Ghlinger, Fabritant. Mit 11 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 Ml. 50 Pf.

LXX. Band. Das Celluloid, feine Rohmaterialien, Fabritation, Eigenschaften und technische Berwendung. Für Celluloid= und Celluloidwaaren-Fabritanten, für alle Celluloid verarbeitenben Gewerbe, Jahnärgte und Jahntechnier. Bon Dr. Fr. Bödmann, technischer Chemiter. Wit 8 Abbild. 7 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft.

1 M. 80 Bf.
LXXI. Banb. Das Mframarin und feine Bereitung nach bem jetigen
LXXI. Banb. Das Mframarin und feine Bereitung nach bem jetigen Stande diefer Industrie. Bon C. Fürstenan. Mit 25 Abbilb. 7 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. = 1 M. 80 Pf.

## 21. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

LXXII. Band. Petroleum und Erdwache. Darfteffung ber Gewinnung bon Erbol und Erdwachs (Cerefin), beren Berarbeitung auf Leuchtole und Paraffin, sowie aller anderen aus benielben zu gewinnenden Producte, mit einem Anhang, betreffend die Fabrikation von Photogen, Solaröl und Paraffin aus Brauntohlentheer. Mit besonderer Rücksichmahme auf die aus Petroleum dargestellten Leuchtöle, deren Aufbewahrung und technische Priffung. Bon Arthur Burgmann, Chemiker. Mit 12 Abbild. 16 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf. LXXIII. Band. Das Löthen und die Bearbeitung der Metalle. Gine

Darftellung aller Arten von Loth, Löthmitteln und Lothapparaien, fowie ber Behandfung ber Metalle mahrend ber Bearbeitung. Sandbuch für Braftifer. Rach eigenen Erfahrungen bearbeitet von Ebmund Schloffer. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg.

geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. LXXIV. Band. Die Gasbeleuchtung im Saus und die Gelbithilfe des Gas-Confumenten. Praftische Anleitung zur herftellung zwedmäßiger Gas-beseuchtungen, mit Angabe der Mittel, eine möglicht große Gaserparniß zu erzissen. Bon A. Müller. Mit 84 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 10 fr. = 2 Mart. LXXV. Band. Die Unterstuchung der im Handel und Gewerbe

gebrauchlichften Stoffe (einichlieglich ber Rahrungsmittel). Gemeinverftanblich bargefiellt bon Dr. G. Bid. Gin Sandbuch für Sandels und Gewerbetreibende jeder Mrt, für Apothefer, Bhotographen, Landwirthe, Medicinals und Zollbeamte. Mit 16 Abbild. 14 Bog. 8. Gleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf. LXXVI. Band. Das Berzinnen, Berzinfen, Bernideln, Berfinflen

und bas Uebergiehen von Metallen mit anberen Metallen überhaupt. Gine Darftellung nno das lederziehen dan Beetalien mit alderen Actalien noergalipt, Eine Larpeling praftischer Methoden zur Unferrigung aller Metalliberzige aus Zim, Jint, Blei, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Rickel, Kobalt und Stahl, jowie der Batina, der orpdirten Metalle und der Bronzirungen. Bon Friedrich Hartmann. Jweile ver-bessetzt und der Verlagen der Verlagen der Kilbenfaft-Reinigung. Zum LXXVII. Band. Kurzgefaste Chemie der Rübensaft-Reinigung. Zum

Gebrauche für praftische Juder-Habitanien. Bon W. Shfora und F. Schiller. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. 80 fr. = 3 M. 25 Lf.
LXXVIII. Band. Die Mineral-Waserei. Benes Berfahren zur heftenung witterungsbeständiger Wandgemälde. Technischewissenichaftliche Anseitung von A. Keim. 6 Bog. 8. Eleg. geh. 1 st. = 1 W. 80 Pf.
LXXIX. Band. Die Chocolade-Fabrikation. Gine Darstellung der vers

ichiebenen Berfahren gur Anfertigung aller Gorten Chocolaben, ber hierbei in Anwendung fommenden Daterialien und Dafchinen. Rach bem neueften Stande ber Tednif geichilbert von Ernft Galbau. Mit 34 Abbilb. 16 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 Mt. 25 Pf.

LXXX. Banb. Die Briquette-Induftrie und die Brennmaterialien. Mit einem Unhange: Die Unlage ber Dampffessel und Gasgeneratoren mit besonderer

Berickschung der rauchfreien Berbrennung. Bon Dr. Friedrich Jünemann, technischer Chemiter. Mit 48 Abbild. 26 Bog. 8. Eteg. geh. 2 fl. 75 tr. = 5 Mark.

LXXXI. Band. Die Darstellung des Eisens und der Eisenfabrikate. Sandbuch für hüttenleute und sonsiege Eisensbeiter, sür Technische, Jander mit Gifen und Metallmaaren, für Gewerbe- und Jachichulen ze. Bon Chuard Japing.

Mit 78 Abbild. 17 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.
LXXXII. Band. Die Leberfärberei und die Fabrifation bes Lad. ledere. Gin Sandbuch für Leberfarber und Lacfirer. Anleitung gur Berftellung aller Arten von färbigem Glackleber nach dem Anstreich und Tauchverfahren, sowie mit diste der Theerfarben, zum Färben von ichwebischem, sämischapen, sowie mit Selber, zur Saffiane, Corduane, Chagrinfärberei ze. und zur Habrikation von ichwebischem, sämischgarem und lohgarem zem und färbigem Ladleder. Bon Ferbinand Vielener, Lederspährikant. Mit 15 Abbitd. 15 Bog. 8. Eteg. geb. 1 ft. 65 fr. = 3 Mark.

LXXXIII. Band. Die Fette und Oele. Darftellung der Eigenschaften aller

Hette und Oele, der Fette und Oelrassinerie und der Kersensabrifation. Rad dem nenesten Stande der Technit leichtschlich geschildert von Friedrich Thalmann. Mit 31 Abbild. 16 Bogs. 8. Gleg. geb. 1 ft. 65 ft. = 3 Mark.

LXXXIV. Band. Ete Fadrisation der moussissenden Getränke und der fiinsklichen Mineralwässer. Praktische Anleitung zur Fadrisation aller matiken der Willies. firenden Baffer, Limonaben, Weine 2c. Bon OScar Meit. Mit 20 Abbild. 10 Bog. 8. Eleg. geh. Preis 1 ft. 10 fr. = 2 Mart.

#### A. Sartleben's Chemifa-tednifde Bibliothet.

LXXXV. Banb. Gold, Silber und Edelsteine. Handbuch für Golde, Silbers Bronzearbeiter und Juweliere. Bolftänbige Auleitung zur technischen Bearbeitung ber Ebelmetale, enthaltend das Legiren, Giegen, Bearbeiten, Gmaisstein, Färben und Orphiren, das Bergolben, Incrustrien und Schmüden der Golde und Silberwaaren mit Ebessein und die Fabrisation des Imitationsschmudes. Bom Alexander Wagner. Mit 14 Abbilde. 8. Eleg. geh. Breis 1 fl. 80 fr. = 8 M. 25 Pf.
LXXXVI. Band. Die Fabrisation der Alether und Grundessen.

LXXXVI. Band. Die Fabrikation der Alether und Grundessen. Die Aether, Fruchichten, Fruchtesenzen, Fruchtestrate, Fruchtsprupe, Tincturen zum Färben und Klärungsmittel. Nach den neuesten Erschrungen bearbeitet von Dr. Th. Horatius. Wit 14 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. — 3 M. 25 Mf. LXXXVII. Band. Die technischen Bollendungs-Arbeiten der Holz-In-

LXXXVII. Band. Die technischen Bollendungs-Arbeiten der Holz-Judustrie, das Schleifen, Beizen, Boliren, Lactiren, Anstreichen und Vergolben des Holzes, nebst der Darstellung der hierzu verwendbaren Materialien in ihren Hauptgrundzigen. Bon 2. E. Andes. Mit 20 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. is. 35 fr. = 2 M. 50 Bf.

LXXXVIII. Band. Die Fabrikation von Albumin und Sierconferven. eine Darstellung der Eigenschaften der Eiweißtörper und der Habrikation von Eierund Blutalbumin, des Hatents und Naturalbumins, der Eierund Dotter-Conferven und ber zur Confervirung frischer Eier bienenden Berfahren. Bon Karl Ruprecht. Mit 13 Abbild. 11 Bog. 8. Sieg. geh. 1 st. 20 fr. = 2 M. 25 Uf. LXXXIX. Band. Die Feuchtigkeit der Wohngebände, der Mauerfraß

LXXXIX. Band. Die Feuchtigkeit ber Wohngebäude, ber Mauerfraß und Holgichwamm, nach Urfache, Weien und Wirtung betrachtet und bie Mittel zur Berhütung sowie zur sicheren und nachhaltigen Beseitigung biefer Uebel unter besonderer Herborhebung eines neuen und praktisch bewährten Berkahrens zur Trockenzegung feuchter Wände und Wohnungen. Für Baumeister, Bautechniker, Gutdberwalter, Tüncher, Maler und Hausbesitzer. Bon A. Keim, technischer Director in Minchen. Mit 14 Abbist. 8 Bog. 8. Sieg. geb. 1 ff. 85 fr. = 2 M. 50 Pf.

uatter, Tüncher, Maler und Hausbeiser. Bon A. Keim, technicher Director in München. Mit 14 Abbild. 8 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 85 fr. = 2 M. 50 Pf.

\*\*XC. Band. Die Verzierung der Gläfer durch den Eandftrahl.
Bollftändige Unterweisung aur Mativerzierung von Tafels und Hohlglas mit beionierer Berücksichtigung der Beseuchtungsartissel. Viele neue Bersahren: Das Zafren der Estigksichten von Antiverzierung von und Seteingut. Das Matitecardion von Worzellan und Seteingut. Das Matiter und Berzieren der Metale. Rehst einem Anhange: Die Sandbsa Masschinen. Von I. B. Miller, Glastechniter. Wit 8 Abbild. 11 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Pf.

XCI. Banb. Die Fabrifation des Allauns, ber ichmefelsauren und effigiauren Thonerbe, des Bleiweißes und Bleizuders. Bon Friedrich Jünemann, technicher Chemiter. Mit 9 Abbild. 13 Bog. 8. Etg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 M. 50 Bi.

XCII. Banb. Die Tapete, ihre älibetische Bebeutung und technische Darstellung, sowie furze Beschreibung ber Buntpapier-Fabrifation. Jum Gebrauche für Musterzeichner, Tapetene und Buntpapier-Fabrifanten. Bon Th. Seemann. Mit 42 Abbild. 16 Bog. 8. Sieg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

XCIII. Banb. Die Glase, Porzellane und Email-Malerei in ihrem gangen Umfange. Aussührliche Auseitung zur Ansertigung fämmtlicher die jehr

XCIII. Band. Die Glas. Porzellan: und Email-Malerei in ihrem ganzen Umfange. Ausführliche Auleitung zur Anfertigung fämmtlicher bis jeht zur Glas. Porzellan:, Email:, Hapence und Steingut-Malerei gebräuchlichen Farben und Flüffe, nebst vollständiger Darstellung des Brennens dieser verichiedenen Stoffe. Unter Zugrundelegung der neuesten Erfindungen und auf Grund eigener in Sedres und anderen großen Malereien und Fabrisen erworbenen Kenntnisse bearb. und herausg. von Kelix Germann, Mit 10 Abbild. 19 Bog. 8. Cleg. geb. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.

Felix hermann, Mit 10 Abbitd. 19 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ft. 20 ft. = 4 Mart. XCIV. Band. Die Conferbirung mittel. Ihre Amendung in den Sährungsgewerben und zur Ausbewahrung den Kahrungsstoffen. Eine Darstellung der Eigenichaften der Conferdirungsmittel und deren Ambendung in der Bierbrauerei, Weindereitung, Fsige und Krebbefe-Fadrikation 2c. Bon Dr. Josef Berjch. Mit 8. Mohlb 18 Bog. 8. Eleg. eeh. 1 ft. 32 ft. — 2 W 50 W.

ver sigeningarien ver Conservirungsmittel und veren Anwendung in der Bierdrauerei, Weinhereitung, Eisigs und Preikhefersdorfiction ze. Bon Dr. Josef Berich. Mit 8 Abbild. 13 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 35 fr. = 2 M. 50 Kj.

XCV. Band. Die elektrische Beleuchtung und ihre Anwendung in der Prazis. Mit besonderer Bertischigung der Ergebnisse der internationalen elektrischen Ausstellung in Paris im Jahre 1881. Berfaßt von Dr. Alfred D. Urbaniskh, Assignation in Bien. Mit 85 Ubbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Wark.

XCVI. Band. Prefshefe, Kunsthefe und Bachulver. Ausschriche Unseitung auf Varkellung von Areibers and alleu bekannten Methoden zur Reseitung auf

XCVI. Band. Prefifese, Kunfthefe und Bachulber. Aussührliche Unleitung zur Darstellung von Preshese nach allen bekannten Methoben, zur Bereitung ber Kunsthese und ber verschiebenen Arten von Bachulber. Praktisch geschilbert von Abolf Wilsert. Mit 16 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 10 fr. = 2 Mark.

## M. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

XCVII. Band. Der praktische Eisens und Eisenwaarenkenner, Kaufmännischstechnische Eisenwaarenkunde. Ein Handbuch für Häubler mit Eisens und Stahlwaaren, Hadrikanten, Expund Importeure, Agenten für Eisendopund und Banbehörben, Handels- und Gewerbeschulen ze. Bon Ebuard Japing, dipl. Ingenieur und Redacteur, früher Eisenwerks-Director. Mit 98 Abbild. 37 Bog. 8. Eig. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

XCVIII. Banb. Die Keramif ober Die Fabritation von Töpfer-Geichier, Steingut, Favence, Steinzeng, Terralith, sowie von französischem, englischem und hartporzellan. Unteitung für Praftifer zur Darftellung aller Urten feramischer Waaren nach bentichem, französischem u. englischem Berfahren. Bon Ludwig Bipplinger. Mit 45 Ubbild. 24 Bogen. 8. Eteg. geb. 2 ft. 50 fr. = 4 W. 50 Pf.

10. Band. Das Glheerin. Seine Darstellung, seine Berbindungen und Anwendung in den Gewerben, in der Seiset-Fadrisation, Parfümerie und Sprengtechnik. Für Chemiker, Barfümeure, Seiset-Fadrisation, Apotheker, Sprengrechniker und Industrielle geschildert von S. W. Koppe. Wit 20 Abbild. 13 Bogen. 8. Eleg.

geh. 1 fl. 35 fr. = 2 Dt, 50 Bf.

C. Band. Sandbuch der Chemigraphie, hochähung in Zink für Buchsbrud mittelst Umbruck von Autographien und Photogrammen und directer Copirung ober Nadirung des Bildes auf die Platte (PhotosChemigraphie und ChalcosChemigraphie). Bon B. F. Toifel. Dit 14 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geb. 1 fl. 80 fr.

3 Mt. 25 Mf.

CI. Band. Die Imitationent. Eine Anleitung zur Nachabmung von Naturund Kunstproducten, als: Elsenbein, Schildpart, Berlen und Berlmutter, Korallen, Bernstein, Horn, Girichborn. Fischbein, Alabaster z., sowie zur Ansertigung von Kunstesteinmassen, Rachbildbungen von Holzschnigereien, Biddauer-Arbeiten, Moiatten, Intarsien u. s. w. Kür Gewerbetreibende und Künstler. Bon Sigmund Lehner. Mit 10 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. — 3 M. 25 Pf.

CII. Banb. Die Fabritation der Copal-, Terpentinol: und Spiritus-Lade. Bon Louis Ebgar Andes. Mit 38 Abbild. 28 Bog. 8. Eleg. geh. 3 ft. =

5 M. 40 Bf.

CIII. Banb. Kupfer und Meffing, sowie alle technisch wichtigen Aupferelegierungen, ihre Darstellungsmethoben, Gigenichaften und Weiterverarbeitung zu hanbelswaaren. Bon Cou ard Japing. Mit 41 Abbild. 14 Bog. 8. Cfeg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CIV. Band. Die Bereitung der Brennerei-Aunsthefe. Auf Grundlage vielfähriger Erfahrungen geschilbert von Josef Reis, Brennerei-Director. 4 Bog. 8. Eleg. geb. 80 fr. = 1 M. 50 Pf.

CV. Banb. Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege. Eine Darstellung der Verfahren zur Gewinnung der Destillationsproducte des Holzes, der Essigniare, des Holzgestes, des Aberes und der Aberesse, des Creotiers, des Nubes, des Möstholzes und der Koblen. Die Fabrikation von Oralfäure, Alfohol und Celluloje, der Gerbe und Farbstoff-Extracte aus Riuden und Hölzern, der atherischen Dele und Harze. Für Practiter geschliebert von Or. Josef Berich. Mit 56 Abbild. 22 Bog. 8. Eleg. geh. 2 st. 50 fr. = 4 M. 50 Pf.

CVI. Band. Die Fabrikation der Dachpappe und der Anstrichmaffe für Pappbächer in Berbindung mit der Abere-Defillation nehnt Anfertigung aller Arten von Pappbebachungen und Asphaltirungen. Ein Handbuch für Dachpappe-Fabrikanten, Baubeamte, Bau-Techniker, Dachbeder und Chemiker. Bon Or. E. Zuhmann techn. Chemiker. Mit 47 Abbild. 16Bog. 8. Cleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CVII. Band. Anleitung zur chemischen Untersuchung und rationellen Beurtheilung der landwirthschaftlich wichtigsten Stoffe, Ein den praktischen Bedürfnissen augengies analytiches Handbuch für Landwirthe, Fabricanten fünflicher Düngemittel, Ehemiter, Lehrer der Agricusturchemie und Studitende höherer landwirthschaftlicher Lehranklaten. Nach dem neuesten Stande der Praxis von Robert Heinze. Mit 15 Abbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. — 3 M. 25 Pf.

CVIII. Band. Das Lichthausberfahren in theoreticher und praftifder Beziehung. Bon S. Schuberth. Ditt 4 Abbitd. 8 Bog. 8. Eleg. geh. 80 fr. = 1 M. 50 Pf.

#### M. Sartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CIX. Banb. Bint. Binn und Blei. Eine ausführliche Darfiellung ber Gigenicaften biefer Wetalle, ibrer Legirungen unter einanber und mit anberen Metallen, sowie ihrer Berarbeitung auf physitalischen Wege. Für Metallarbeiter und Kunft-Induftrielle geichilbert von Karl Richter. Mit 8 Abbild. 18 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 Dt. 25 Pf.

CX. Band. Die Berwerthung ber Anochen auf chemifchem Wege. Gine Darftellung ber Berarbeitung bon Rnochen auf alle aus benielben gewinnbaren Broducte, insbesondere von Fett, Leim, Dungemitteln und Phosphor. Bon Bilhelm

Broducte, insbesondere von Hett, Leim, Düngemitteln und Phosphor. Bon Wilhelm Friedberg, Mit 20 Abbild. 20 Bogs. & Cecy. geb. 2 st. 20 tr. = 4 Mark.

CXI. Band. Die Fabrikation der wichtigsten Antimon-Prüparate.
Mit besonderer Berückschigung des Brechweinkeines und Goldigwesels. Bon Julius Dehme. Mit 27 thösib. 9 Bog. 8. Cecy. geh. 1 st. 10 fr. = 2 Mark.

CXII. Band. Handbuch der Photographie der Neuzeit. Mit besonderer Berücksichung des Bromsilder-Gelatine-Emulions-Berichrens. Bon Julius Früger. Mit 61 Abbild. 21 Bog. 8. Cecy. geh. 2 st. 20 fr. = 4 Mark.

CXIII. Band. Praht und Prahtwaaren. Protisiges hisse und Handskeit die einen Verkierbeite Geschweite der Archische und Konstellen der Verkierbeite.

buch für die gesammte Drahtinduftrie, Gifen= und Metallmaarenhanbler, Gemerbe- und Fachichulen. Mit besonderer Rudficht auf Die Unforderungen ber Gleftrotechnit. Bon

Ebuard Japing, Ingenieur und Redacteur. Mit 119 Abbitd. 29 Bog. 8. Eleg. geb. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Pf.
CXIV. Band. Die Fabrikation der Toilette-Seifen. Praktische Anleitung zur Darfiellung aller Arten don Toilette-Seifen auf kaltem und warmem Wege, ber Glycerin-Seife, der Seifenkugeln, der Schaumseifen und der Seifen-Specialitäten. Mit Rücksicht auf die hierbei in Verwendung kommenden Maschinen und Apparate geschildert von Friedrich Wiltner, Seifenfahrikant. Mit 39 Abbild. 21 Bog.

8. Eleg, geh, 2 fl. 20 fr. = 4 Mart. OXV. Band. Praftifches Sandbuch für Anftreicher und Ladirer. Unleitung gur Ausführung aller Anftreicher-, Ladirer-, Bergolber- und Schriften-maler-Arbeiten, nebit eingehenber Darftellung aller verwendeter Rohftoffe und Utenfilien von Louis Chaar Unbes. Mit 14 Abbilb. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr.

CXVI. Banb. Die praftifche Unwendung der Theerfarben in der Industrie. Kraftijche Anleitung zur rationellen Partiellung der Antline, Phenhlis, Aaphthalins und Anthracen-Farben in der Färberei, Druckerei, Buntvapiers, Tintensund Jünddwaren-Fabrikation. Kraftisch durgeitellt von E. I. Dödt, Chemiker. Wit 20 Abbild. 12 Bog. 8. Eige. geb. 1 st. 35 ft. = 2 M. 50 Kl.
CXVII. Band. Die Berarbeitung des Hornes, Elfenbeins, Schilds

patts, der Anoden und der Berlmutter. Abstammung und Eigenichaften biefer Rohstoffe, ihre Zubereitung, Färbung u. Berwendung in der Drechslerei, Namm-und Anopffabrikation, sowie in anderen Gewerben. Ein handbuch für horn- u. Bein-Arbeiter, Kammunacher, Knopffabrifanten, Drechsler, Spielwaarenfabrifanten 2c. 2c. Bon Louis Ebgar Andés. Mit 32 Abbitd. 15 Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mark. CXVIII. Die Kartoffels und Getreidebrennerei. Handbuch für Spiritus-

fabritanten, Brennereileiter, Landwirthe und Technifer. Enthaltend: Die praftifche Unleitung gur Darftellung bon Spiritus aus Rartoffeln, Betreibe, Mais und Reis, nach ben alteren Methoben und nach bem Sochbrudverfahren. Dem neueften Stanb-

vuntte der Wissenichaft und Praxis gemäß populär geschildert von Abolf Wilfert. Wit 88 Abbild. 29 Bog. 8. Sieg. geh. 3 fl. = 5 M. 40 Bf CXIX. Band. Die Reproductions-Photographie sowohl für Halbton als Strichmanier nebst den bewährtesten Copirprocessen zur Uebertragung photographischer Glasbilder aller Art auf Bint und Stein. Bon J. husnit, t. t. Prosessor am I. Staats-Realgymnasium in Brag, Ehrenmitglied der Photographischen Bereine zu Berlin und Brag 2c. Mit 34 Abbild. und 7 Tafeln. 13 Bogen. 8. Gleg. geb. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.

CXX. Banb. Die Beigen, ihre Darftellung, Briffung und Unwendung. Für ben praftifchen Farber und Beugbruder bearbeitet von S. Bolff, Lehrer ber Chemie am Burcherifchen Technitum in Winterthur. 13 Bog. 8. Gleg. geb. 1 fl. 65 fr.

= 3 Mart.

QXXI. Band. Die Fabrifation des Muminiume und der Alfali: metalle. Bon Dr. Stanislaus Mierzinsti. Dit 27 Abbilb. 9 Bog. 8. Gleg. geb. 1 ff. 10 fr. = 2 Marf.

<sup>2.</sup> Gartleben's Berlag in Bien, Beit und Leipzig.

## M. Sartleben's Chemiid-tedniide Bibliothet.

CXXII. Band. Die Technif ber Reproduction bon Militar : Rarten und Blanen nebit ihrer Bervielfältigung, mit bejonberer Berlidfichtigung jener Bers fahren, welche im f. t. militär-geographiichen Institute zu Wien ausgeubt werben. Bon Ottomar Boltmer, f. t. Oberstlieutenant ber Artillerie und Borftand ber technischen Gruppe im t. t. militar-geographischen Juftitute. Mit 57 Abbild. im Texte und einer Tafel. 21 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Bf.
CXXIII. Band. Die Kohlenfäure. Eine ausführliche Darstellung ber

Eigenichaften, Des Bortommens, ber Berftellung und technischen Berwendung Diefer Substang. Gin Sandbuch für Chemiter, Apothefer, Fabrifauten fünftlicher Minerals maffer, Bierbrauer und Gastwirthe. Bon Dr. G. Luhmann, Chemiter. Mit 47 Ub-

bilb. 16 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 20 fr. = 4 Mart.
CXXIV. Band. Die Fabrifation der Siegels und Flaschenlade. Ents haltenb die Anleitung zur Erzeugung bon Siegels und Flaschenlachen, die eingehende Darstellung der Rohmaterlalten, Utensillen und maschinellen Borrichtungen. Mit einem Anhange: Die Fabrikation des Brauers. Wachse, Schuhmachers und Bürstenveckes. Bon Louis Ebg ar Andes. Mit 21 Abbild. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 65 fr.

= 3 Marf.

CXXV. Banb. Die Zeigwaaren-Rabrifation. Mit einem Anhange: Die Banier= und Mutichelmehl = Fabritation. Gine auf praftifche Erfahrung begrundete, gemeinverständliche Darftellung ber Fabrifation aller Urten Teigmaaren, fowie bes Banier= und Mutichelmehles mittelft Dafchinenbetriebes, nebft einer Schilberung famntlicher Maichinen und ber verschiebenen Rohproducte. Mit Beschreibung und Blan einer Teigwaaren-Fabrif. Leichtfaßlich geschiebert von Friedrich Dertel, Teigwaaren-Fabrifant (Jury-Mitglieb ber bahrifchen Lanbesausstellung 1882, Gruppe Rahrungsmittel), Mitarbeiter ber allgemeinen Bader- und Conditor-Beitung in Sruttgart. Mit 43 Abbitb. 11 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 35 fr. = 2 Dt. 50 Bf. CXXVI. Banb. Braftifche Unleitung zur Schriftmalerei mit besonberer

Berückschigung der Confriction und Berechnung von Schriften für bestimmte Flächen, jowie der Herfielung von Glas-Glanzvergoldung und Bersilberung für Glasfirmentassin ze. Nach eigenen prastischen Erfahrungen bearbeitet von Kobert Hagen. Mit 18 Abbild. 7 Bog. 8. Fleg. geh. 1 st. = 1 M. 80 Pf.
CXXVII. Baid. Die Meiser und Netorten-Vertohlung. Die liegenden und stehenden Meiser. Die gemanerten Hoszverfohlungs Defen und die Netorten-

Bertoblung. Ueber Riefer=, Rien= und Buchenholgtheer=Grzeugung, fowie Birtentheer= Geminnung. Die technisch edemiiche Bearbeitung ber Nebenproducte ber holzverfohlung, wie Golzeifig, Solzgeift und Solztheer. Die Rothiels-Fabritation, bas ichwarze und graue Rothials. Die Solggeift-Erzeugung und bie Berarbeitung bes Solgtbeers auf leichte und ichwere Bolgtheerole: jowie die Grzeugung bes Bolgtheerparaffins und Bermerthung bes Solgtheerpeches. Rebft einem Anhang: Ueber Die Rugfabritation aus harzigen Hölzeren, Garzen, harzigen Abfallen und Hofzigherölen. Ein Sanbbuch für Herrichaftsbefiher, Forstbeamte, Fabritanten, Chemiter, Techniter und Brattifanten. Rach den neuesten Erfahrungen prastisch und wissenschaftlich bearbettet von Tr. Georg Thenius, Chemiter und Techniter. Wit 80 Abbild. 22 Bog. 8. Fieg. geh. 2 st. 50 tr. = 4 W. 50 Pf.

CXXVIII. Band. Die Schleif:, Polir: und Pugmittel für Metalle aller Urt, Glas, Solg, Ebelfteine, Sorn, Schitdpatt, Berlimutier, Steine u. f. w., ihr Borfommen, ihre Eigenichaften, Gerftellung und Berwenbung, nebft Darftellung der gebräuchlichsten Schleifvorrichtungen. Ein Handbuch für techniche und gewerbliche Schulen, Eisenwerte, Maschinensabriten, Glass, Metalls und Holzschahnstrieller, Gewerbetreibende und Kauffeute. Bon Bictor Wahlburg. Mit 66 Abbild. 23 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Af.

CXXIX. Banb. Lehrbuch ber Berarbeitung ber Dabhtha ober bes Grdöles auf Leucht= und Schmierole. Bon &. M. Rogmagler. Dit 25 Abbilb. 8 Bog.

8. Gleg. geh. 1 ff. 10 fr. = 2 Mart.

CXXX. Banb. Die Binfatung (Chemigraphie, Binfotypie). Gine faßliche Unleitung nach ben neueften Fortschritten alle in ben befannten Manieren auf Binf ober ein anderes Metall übertragenen Bilder hoch zu ägen und für die typographliche Presse geeignete Druckplatten herzustellen. Bon J. Susnit, t. t. Professor am I. Staats-Realgymnassum in Prag. Mit 16 Abbild. und vier Taseln. 12 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

#### A. Sartleben's Chemifateduifde Bibliothef.

CXXXI. Banb. Die Fabritation der Rautfchut- und Leimmaffe-Then, Stempel und Drudplatten, fowie die Berarbeitung bes Rortes und ber Rortabfalle. Darftellung ber Fabritation von Rautichut: und Leimmaffeund der Korradiale. Darftelung der Fadritation den Kaltigule: und Leimmasse. Them und Stempel, der Gellusob-Stampiglien, der hiezugeförigen Apparate, Borrichungen, der ersorderlichen Stempessarben, der Buch- und Steindruckwalzen, Fladerdruckplatten, elastischen Formen für Stein- und Ghydsguß; ferner der Gewinnung, Eigenichaften und Verarbeitung des Kortes zu Pfropfen, der hierbei resulkitrenden Abfälle zu fünstlichen Propfen, Korfsteinen, zo. Bon August Stefan. Mit 65 phbild. 21 Bog. 8. Esse. geft. 2 ft. 20 ft. — 4 Mark.

CXXXII. Band. Das Wachs und seine technische Verwendung. Darftels

luna ber natürlichen animalischen und vegetabilischen Bachsarten, des Mineralwachses (Cerefin), ihrer Bewinnung, Reinigung, Berfalidung und Unwendung in der Rergenfabrifation, ju Bacheblumen u. Wachsfiguren, Bachepapier, Salben u. Paften, Poma-

ben, Harben, Leberichnieren, Fußbobeiwichen u. vielen anberen techn. Zwecken. Bon Lubwig Schua. Mit 33 Ubbitd. 10 Bog. 8. C.(g. gef.) 1 ft. 35 ft. = 2 M. 50 Pf. CXXXIII. Band. **Alsbeft und Feuerschus.** Enthaltend: Bortoumen, Berarbeitung und Amwendung des Asbestes, iowie den Keuerschus in Theatern, öffentlichen Gedäuden u. f. w., durch Anwendung von Asbestpräparaten, Impragnirungen und fonftigen bewährten Borfehrungen. Bon Bolfgang Benerand. Dit

47 Abbilb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf.
CXXXIV. Banb. Die Appreturmittel und ihre Berwendung. Dars fiellung aller in ber Appretur verwenbeien Silfsftoffe, ihrer fpeciellen Gigenichaften, ber Inbereitung zu Appreturmaffen und ihrer Berwenbung zum Appretiren von leinenen, baumwollenen, feibenen und wollenen Geweben; feuersichere und wafferbichte Apprezuren nebit ben hauptfächlichsten maschinellen Borrichtungen. Gin Sand- und Silfsbuch für Appreteure, Druder, Farber, Bleicher, Baichereien. Bon Friedrich Bollenn. Mit 38 Abbild. 25 Bog. 8. Eleg. geb. 2 ft. 50 fr. = 4 M. 50 Af. CXXXV. Band. Die Fabritation von Rum, Arrat und Cognac und

allen Arten von Obit= und Fruchtenbranntweinen, fowie bie Darftellung ber beften Rad= ahmungen von Rum, Arrat, Cognac, Bflaumenbranntwein (Glibowig), Ririchmaffer

u. f. w. Rach eigenen Erfahrungen geschild. von August Gaber, gepr. Temiter und prakt. Defitiateur. Mit 45 Abbitd. 25 Wog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 50 fr. = 4 M. 50 Pf. CXXVI. Band. Handbuch ver praktischen Seifen-Fabrikation. Bon Alwin Engelbardt. Erster Band. Die in der Seifen-Fabrikation angewendeten Rohmaterialien, Maichinen und Gerathichaften. Dit 66 Abbilb. 27 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

CXXXVII. Banb. Sandbuch der praftifchen Seifen-Fabritation. Bon MImin Engelhardt. 3meiter Banb. Die gejammte Geifen-Fabritation nach bem neuesten Standpuntte ber Pragis und Biffenfchaft. Mit 20 Abbild. 33 Bog. 8. Geh. 3 fl. 30 fr. \_- 6 Marf.

CXXXVIII. Banb. Sandbuch der prattifchen Papier-Rabritation. Bon Dr. Stanislaus Mierzinski. Er fter Banb: Die Herstellung bes Papiers aus Sabern auf ber Papiermafchine. Dit 166 Abbilb. u. mehr. Tafeln. 30 Bog. 8. Gleg.

geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart. (Siehe auch die Banbe 141, 142.) CXXXIX. Banb. Die Filter fur Sans und Gewerbe. Gine Beschreibung ber michtigften Sands, Gemebes, Bapiers, Kohles, Gifens, Steins, Schwammis u. f. w. Filter u. ber Filterpreffen. Mit beiond. Berudfichtigung b. verichieb. Berfahren gur Untersuchung, Klarung u. Reinigung b. Baffers u. b. Bafferverforgung von Ctabten. Für Behörben, Fabrikanten, Chemiter, Techniker, Daushaltungen u. I. w. bearbeitet von Richard Krüger. Ingenieur, Lehrer an den techn. Hachichilen der Schab Burtehube bei Hamburg. Mit 72 Abbild. 17 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. — 3. M. 25 Pf. CXL. Band. Blech und Blechwaaren. Prakt. Danbbuch f. die gejammte

Blechinduftrie, f. Guttenwerte, Conftructione-Berffiatten, Majchinen: u. Detallmaaren-Fabrifen, fowie f. b. Unterricht an technischen u. Fachichulen. Bon Chuard Saping. Ingenieur u. Rebacteur. Mit 125 Abbild. 28 Bog. 8. Cleg. geb. 3 fl. = 5 M. 40 Bf. CXLI. Band. Handbuch ber praftifden Papier-Fabrifation. Bon Dr. Stanisłaus Wierzinsti. In vei Andben. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8. Greiter Band. Die Erfahmittel ber Haben. Mit 114 Abbild. 21 Bog. 8.

Gleg. geh. 2 ft. 20 fr. = 4 Mark. (Siehe auch Banb 138 und 142.) CXLII. Banb. Dritter Banb. Anleitung jur Untersuchung ber in ber Papier-Fabrifation vorfommenben Rohproducte. Mit 28 Abbilb. 15 Bog. 8 Gleg. gel. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. (Siehe auch Band 138 und 141.)

#### M. Dartleben's Chemifd-tednifde Bibliothet.

CXLIII. Band. Wafferglas und Infusorienerde, deren Natur und Bedeutnug für Industrie, Technif und die Gewerbe. Bon Hermann Kräher. Ditt 82 Abbild. 13 Bog. 8. Cleg. geb. 1 fl. 65 tr. = 3 Mart. CXLIV. Band. Die Berwerthung der Solgabfälle. Eingehende Darstellung der rationellen Berarbeitung aller Holgabfälle, namentlich der Solgabine, außereiliken Sachhälter und Geschertriben als Gebergeriche flessen ausgenütten Farbhölger und Gerberrinden als Beigungematerialien, gu chemifchen Broducten, ju fünftlichen Solgmaffen, Explofivftoffen, in ber Landwirthichaft als Düngemittel und ju vielen anderen technischen Bweden. Gin Sandbuch für Balbbefiger, Solginduftrielle Landwirthe 2c. 2c. Bon Ernft Subbard. Dit 35 Abbilb.

14 Bog. 8. Cleg. geb. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

CXLV. Band. Die Malg-Fabrifation. Gine Darftellung ber Bereitung von Grün, Lufts und Darrmals nach ben gewöhnlichen und ben verschiebenen mechanis ichen Berfahren. Bon Rarl Beber. Dit 77 Mbbilb. 22 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. 50 fr. =

CXLVI. Banb. Chemifdstednifdes Receptbuch für Die gefammte Metall-Induftrie. Gine Sammlung ausgemählter Borfchriften für bie Bearbeitung aller Metalle, Decoration und Berichonerung baraus gefertigter Arbeiten, fowie beren Conferbirung. Gin unentbebrliches Silfes und Sandbuch für alle Detalle verarbeitenben Gewerbe. Bon Beinrich Bergmann. 18 Bog. 8. Gleg. geb. 2 ft. = 4 Mart.

OXLVII. Band. Die Gerb: und Farbftoff: Extracte. Bon Dr. Stanis:

laus Mierginsti. Mit 59 Abbitb. 15 Bog. 8. Eleg. geh. 1 ft. 80 fr. = 3 M. 25 Bf. CXLVIII. Banb. Die Dampf-Brauerei. Gine Darftellung bes gefammten Brauwejens nach dem neuesten Stande des Gewerbes. Mit bejond. Berudfichtigung ber Didmaiich= (Decoctions-) Brauerei nach baprifcher, Wiener und bobmifcher Bran-

der Oldmalice (Decoctions) Erauteret nach daptischer, Istelier und dodynischer Wraisenschole und des Dampsfetriebes. Hür Kratifter geschildert von Kranz Caffian, Brauereileiter. Mit 55 Abbild. 24 Bog. 8. Eleg. geh. 2 fl. 75 fr. = 5 Mark.

CXLIX. Band. Braktisches Handbuch für Korbsiechter. Enthaltend bie Jurichtung der Flechtweiden und Berarbeitung berieben zu Plechtwaaren, die Berarbeitung best spanischen Rohres, des Strohes, die Herfellung von Sparteriewaaren, Etrohmotten und Rohrbeden, das Bleichen, Härber, Ladiren und Bergolden ber Flechterbeiten, das Bleichen und Flechtweiden, has Diethen pas Etrohes u. f. w. Bon Louis Edgar Andés. Mit 82 Ubbild. 19 Bog. 8. Eleg. geh. 1 fl. 80 fr. = 3 M. 25 Pf.

CL. Band. Handbuch der praktischen Kerzeur-Fadrikation. Bon Alewin Engelhardt. Mit 58 Abbild. 27 Pog. 8. Eleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mark.

win Engelhardt. Mit 58 Abbild. 27 Bog. 8. Gleg. geh. 3 fl. 30 fr. = 6 Mart.

CLI. Banb. Die Fabrifation fünftlicher plaftifcher Maffen, fowie ber fünftlichen Steine, Runfifteine, Steins und Cementguffe. Gine ausführliche Unleitung gur Berftellung aller Urten fünftlicher plaftifcher Maffen aus Papier, Bapierund Holzstoff, Celluloje, Holzschällen, Ghys, Kreibe, Leim, Schwefel, Chlorzinf und vielen anderen, die nun wenig verwendeten Stoffe, sowie des Steins und Cementgusses unter Berückichtigung der Hortichritte dis auf die jüngste Beit. Bon Iohannes Höfer. Wit 44 Abbild. 19 Bog. 8. Eteg. ged. 2 fl. 20 fr. — 4 Wart. CLII. Band. Tie Färderei de Ressort und das Färden der Schnuckstein der Echnuckstein der Echnuckstein

federn. Leichtfagliche Unleitung, gewebte Stoffe aller Urt neu gu farben ober um:

aufarben und Schmudfebern gu appreifren und gu farben. Bon Alfred Brauner. Dit 13 Abbilb. 12 Bog. 8. Gleg. geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart. CLIII. Band. Die Brillen, das dioptrifche Fernrohr und Mifroffop. Ein Sandbuch für praftische Optifer von Dr. Carl Reumann. Achft einem Anhange, enthaltend die Burowiche Briden-Scala und das Wichtigfte aus dem Productionss und Preisverzeichnisse der Glasschmelzerei für optische Zwecke von Schott & Gen, in Jena. Mit 95 Abbitd. 17 Bog. 8. Geh. 2 fl. 20 fr. — 4 Mart. CLIV. Band. Die Fabrikation der Silber- und Oneckfilber-Spiegel

ober bas Belegen ber Spiegel auf demijdem und medanifdem Bege. Bon Ferbinand

CLV. Banb. Die Technit ber Radirung. Gine Anleitung jum Rabiren und Megen auf Rupfer. Bon 3. Roller, f. f. Brofeffor. 11 Bog. 8. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 Mart.

Jeber Band ift einzeln gu haben. In eleganten Gangleinwandbanden, Bufdlag per Band 45 Rr. = 80 Bf. gu ben oben bemerften Breifen.

• . • •

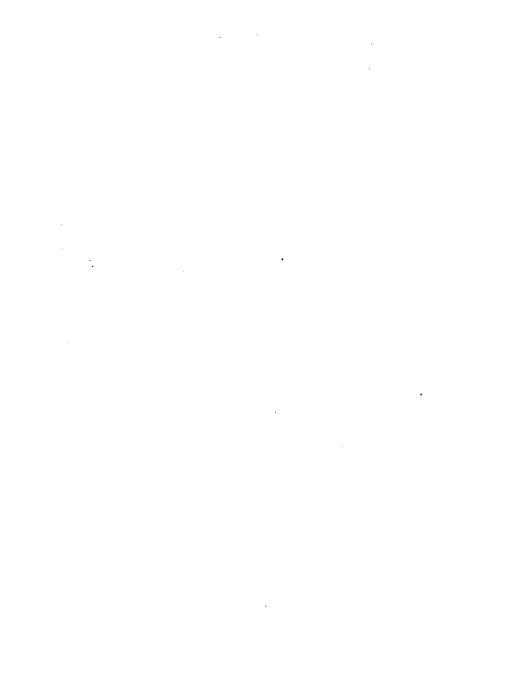





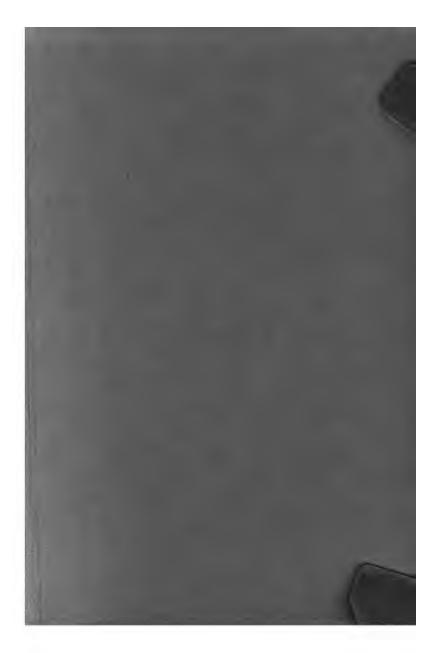

